

#### PRESENTED

TO

THE UNIVERSITY OF TORONTO

BY

from herzoglisse Bibliothek



Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from - University of Toronto

1699

Beorg Christoph Lichtenberg's

## vermischte Schriften

nach beffen Sobe

gefammelt und herausgegeben

bon

Lubwig Christian Lichtenberg Cachs. Goth. Gebeimen Affiftengrathe

und

Friedrich Rries

Professor am Gothaifchen Symnasium. GYTKAST

Mchter Band. Mit einem Rupfer.

Sottingen, ben heinrich Dieterich.

1804.

42785

0001

Cierge Chaifteph Tighteffer y's

### vermydder iSchriften

soon dalles des

endergegedesch fin theming febru

abieth Christian Eidrenberg

.

18 19 25 0 1 1 5 2 3 2 8

and the second of the second

Supplied to

And the Control of th

# Georg Christoph Lichtenberg's physikalische

unb

### mathematische Schriften

nach deffen Tobe

gesammelt und herausgegeben

bon

Submig Chriftian Lichtenberg Sachs. Goth. Geheimen Afficengrathe

und

Friebrich Rries profesor am Gothalichen Enmagiam.

Dritter Band.

Gottingen, ben heinrich Dieterich. 1804.



# merhanaride Schaltest

sided andies one.

geforement that because even

atéanail enouge

good and the comment of the comment

110

Carter Romania a manage

· Marie a pro

### Vorbericht.

An one Wantedthion a emeine dete

So wie die benben ersten Banbe biefer Sammlung die in bem Gottingisschen Taschenbuch zerstreueten physikalisschen Aufsähe bes verstorbenen Verfassers enthalten, so fahren wir hier fort, ahnsliche, in andern Zeitschriften befindliche, Abhandlungen von ihm zu liefern.

Aus welchen Zeitschriften biese genommen sind, gibt schon der ihnen vorgesehte Schmuktitel an. hier bemerken
wir indessen noch, daß aus dem beutschen Museum nur der erste Artikel;
aus dem Hannoverischen Magazin der
zwente bis zum neunten (inclus.);
aus dem Göttingischen Magazin die
übrigen genommen sind.

In den Göttingischen gemeinnußisgen Abhandlungen sinden sich auch einige Auffäße von seiner hand; so viele wir aber von diesen haben auftreiben können, so sind sie entweder gant temporell oder local, und von einem vorübergehenden Interesse; oder sie sind von dem Berfasser selbst zum Einrücken in das Hannöverische Magazin befördert; oder, wenigstens der Hauptsache

nach, einem anbern Auffaße von ihm einverleibt worden. Wir haben daher aus diesen Blättern keinen Artikel in diese Sammlung ausnehmen können. Von andern Zeitschriften aber, als den eben genannten, ist es uns nicht bestannt, daß Lichtenberg Theil an ihr nen genommen hätte.

Der Aussage in der Acherschung von Gemitter und Gemitterableiter (Zurch und leipzig 1792.) fast ganz abgedruckt worden. Die Versuche von Nairne sinden sich, aus den Philos. Transact. übersest, im zwenten Bande der Leipziger Sammtungen zur Physis und Naturgeschichte, und hieraus im Auszuge in der Acherschung von Ca-

vallo's vollständiger Abhandelung von der Elektricität. Bon Wilson's Bersuchen ist ebenfalls in den Sammlungen eine ziemlich umsständliche Nachricht gegeben. Jest, da man in der Kenntniß der Blisableiter überhaupt weiter gekommen ist und eingesehen hat, daß man auch den Spissen die große Kraft nicht beplegen darf, die man ihnen sonst zugeschrieben hat, ist der Werth dieses Artikels mehr historisch als praktisch.

Aus dem Hannöverischen Magazin ist der Auffaß über die Polypen (Jahrgang 1775. 5tes St.) weggelassen worden, weil sich der Verfasser bewosen gen gesehen hatte, eine Beschreibung derselben Versuche späterhin im Got-

tingischen Mogazin zu geben, bie wir bier aufgenommen haben.

Aus bem Göttingischen Magazin find gleichfalls mehrere Stude absicht. lich weggelassen worben, nahmlich:

- 1) aus bem Jahrgang 1780. 3. St. die Nachricht von einer neuen Erfindung des Hrn. Bolton bie in einer kurzen Beschreibung von dem Berfahren desselben, einen Abdruck von etwas Geschriebenem zu machen, besteht. Da hier bloß von einer fremden Ersindung die Nede ist, und die Beschreibung nichts dem Versasser eigenthümliches enthält, so schien uns der Artikel zu unbedeutend.
- 2) Mus bem Jahrg. 1781. 1ftes St. Einige Betrachtungen über bie

Mondsflecken — well sie größten Theils dasselbe, zum Theil sogar mit benselben Worten, enthalten, was der Werfasser in ein Paar andern Aussässen gesagt hat, die wir schon im er sten Bande dieser Sammlung S. 204 s. und S. 416 f. aufgenommen haben. Der Wunsch, den er dort geäußert hat, daß hr. Hornsby uns Special - Rarten vom Monde liesern möchte, ist seit der Jeit auf eine Weise, die seine Erwartung gewiß weit übertroffen hat, durch einen Deutschen erfüllt worden, von dessen Ruhm der Versasser flets voll war,

3) Aus besselben Johrgangs sechstem Stud – bie Nachricht von ein nigen eudiometrischen Beobachtungen tungen. Denn bie Beobachtungen selbst rühren vom Hrn. Dr. Pickel

her, und die Einleitung bazu von lichtenberg besteht größten Theils in der Beschreibung des nachgehends sehr bekannt gewordenen Fontanaischen Eudiometers und seines Gebrauchs. Ueberdieß hat das Instrument so wohl, als bas damit übliche Versahren gegenwärtig viel von seinem ehemahligen Eredie verloren.

Dagegen haben wir auch verschiebene Stücke, die nicht von Lichtenberg's eigener Hand herrühren, deßwegen aufgenommen, weil sie mit seiner eigenen Arbeit in so genauer Verbindung stehen, daß diese ohne jene unverständlich gewesen seyn wurde. Dahin gehört das Schreiben des Hrn.
OU. Schröter in Mr. 5. — das
Schreiben von Erpleben in Mr. 10.

— hrn. Hofr. Ebell's Beschreibung ben Genburg in Mr. 13. — und Michaells Briefe in Mr. 15.

Die Bemerfungen über bie Entftebung bes Sagels murben burch bes Brn. Lampabius Beichrei. bung eines fürchterlichen Sagelwetters, meldes bas Stabten Beverungen betroffen batte, veranlagt. Lichtenberg felbst batte biefe Befchreibung bem Berausgeber bes Sanno. verischen Magazins zum Ginruden in basselbe jugefchickt. Inbeffen find feine Bemerkungen von allgemeinerm Umfange, und mit so weniger Rucksicht auf biefes einzelne Sagelwetter abge: faßt, bag es jur Verftanblichfeit berfelben nicht nothig war, die Beschreibung vorangehen zu laffen. Es ift hinreichend diefer Beranlaffung hier zu ermahnen.

Chen fo ift es vielleicht gur Erlauterung bes fiebenten Artifels: Ueber Betterparoftope, nicht überfluffig, wenn wir bemerken, daß biefes vorgeblich meteorologische Inftrument, bas Br. Joseph Barth aus Nurnberg als feine Erfindung verfaufte, in weiter nichts als einem fleinen wohl permahrten Glaschen mit einer Auflofung von Campher in Beingeift befant, die ben beißer Witterung bell murbe, und sich desto mehr trubte, je mehr ihre Temperatur abnahm. Die Frage, worauf biefer Urtifel die Unt. wort enthalt, betraf die beste Art biefe Auflosung zu verfertigen. Auch batte ber Unfrager bieses Parostop mit einem Varometer in Vergleichung gesstellt, welches bie Vemerkung am Schluß tieses Urtikels veranlaßt hat.

Gotha, im Marg 1804.

Die Berausgeber.

### In halt.

| T, Berluche zur Bestimmung der        |         |
|---------------------------------------|---------|
| zweckmäßigsten Form der Gewit=        |         |
|                                       | ite 3   |
|                                       | 3       |
| 2. Elemente einer partialen Monde     |         |
| finsterniß fur ben Meridian von       |         |
| Gottingen berechnet.                  | 30      |
|                                       | 3-      |
| 3. Erflarung der rudwarts gebenden    |         |
| Bewegung einer fortgestoßenen         |         |
| Rugel.                                | 52      |
| 4. Beobachtung eines ichonen Metcors. |         |
|                                       | 58      |
| 5. Schreiben an den Berausgeber des   |         |
| Reuen Hannover. Magazins.             | 68      |
|                                       | -0      |
| 6. Einige Bemerkungen über die Ent=   |         |
| stehung des Hagels.                   | 85      |
| 7. Antwort auf die Frage über Det=    |         |
| terparostope.                         | TO 3    |
|                                       | 124     |
| 8. Eine kleine Palinodie.             | 134     |
| 9. Ueber den Erdfall gu Bingingerobe. | 120     |
|                                       | 139     |
| 10. Schreiben an Lichtenberg, die     |         |
| feltsame Wirkung eines Wetter=        |         |
| strahle betreffend, nebst der Unta    |         |
| wort barauf,                          | 152     |
|                                       | 12 3 46 |

| te 165 |
|--------|
| 177    |
|        |
|        |
| 194    |
| ~77    |
|        |
| 231    |
|        |
|        |
| 251    |
|        |
| 302    |
| 3-4    |
| 321    |
| -      |
| -6     |
| 361    |
|        |

Physikalische und mathematische

#### Auffåße

aus bem

Deutschen Museum, bem hannoverifchen und Gottingischen Magazin.



#### Berfuche

ju Bestimmung ber zweckmäßigsten Form ber Gewitterstangen.

Un ben Berausgeber bes beutschen Museume.

In einem fleinen Auffatz über die Geswitterstangen, der sich in dem Göttingis schon Taschenkalender für 1779. befindet, habe ich versprochen, in einer allgemein bekannten Monathöschrift die umständlischere Nachricht von den neuesten englischen Wersuchen über diese Materie zu geben, für welche dort nicht Raum war \*). Ich

<sup>\*)</sup> Diefer Auffag findet fich im erften Bande biefer Sammlung von Eichtenbera's physital. und mathemat Schriften, und die oben angefahrte Stelle S. 217 f.

wähle hierzu Ihr Museum. Der Benfall, ben es in Deutschland hat, läßt mich an der Erreichung meiner Absicht hin änglischer Bekanntmachung nicht zweiseln; und, wenn mich mein Urtheil nicht trügt, so sind die Bersuche so beschaffen, daß Sie mit einer unpartenischen Erzählung dersselben auch die Ibrige, Unterhaltung und Unterricht der Leser, schwerlich ganz verzsehlen werden.

Das wichtigste, nämlich Alles, was bloß Erzählung in diesem Briefe ift, ist aus dem Schreiben eines englischen Gelehrten an mich genommen, eines Mannes von Sinsicht, der Alles selbst mit angeschen hat. Die Absicht der Bersuche war, zu bestimmen: Ob es besser sen, die Gewitzterstangen oben spitz oder stumpf zu machen, und die Beranlassung, warum man die Sache gerade seitzt wieder,

und zwar mit folchem Gifer bornahm, folgende:

Bor einigen Jahren ließ das Artilleriescollegium (board of ordnance) die Königl. Societät ersuchen, einen Ausschuß aus ihren Mitgliedern, die der Elektricität Kundig wären, zu wählen, um am Pulsverthurm in Pursteet Gewitterableiter von der besten Einrichtung und Form anzusbringen. Dieses geschah, und Franklin war damahls mit bey der Commission. Die Ableiter wurden angelegt, und zwar mit spigen Stangen.

Nun ereignete es fich, daß im Fruhs linge des Jahres 1777. der Blitz auf diefes Gebunde schlug, und sogar einige kleine Zernbrungen anrichtete. Es wurde also auf abermahliges Verlangen des Urzilleriecollegiums ein neuer Ausschuß gezwählt, um das Gebaude nach geschehes

nem Schlage, wieder genau zu unters fuchen, und Magregeln zu deffen kunftis ger Verwahrung zu nehmen.

Im Juning 1777, fratteten bie bagu ermahlten Mitglieder ber Societat ihren Bericht ab, ber fogleich ben Gerren von ber Artillerie jugeschickt marb. Gie hatten befunden, daß etliche eiserne Rlammern an einer Ede bes Dachs ben Schlag aus ber Betterwolfe ju Bege gebracht hatten, indem folde, ohne Bormiffen bes vorigen Ausschuffes, von unwiffenden Sandwerkes leuten bort angebracht worden, ohne mit ben Ableitern in Berbindung gu fteben. Bum Glud war alles Uebrige fo gefichert, bag ber Schlag nur etliche Steine aus: einander fprengen fonnte. Aller fernern Gefahr konnte folglich baburch vorgebeugt werben, bag bie Rlammern mit ben Abs leitern verbunden murben.

Herr Wilson, auch ein Mitglied der Societät, wollte diesen Bericht nicht gelaten lassen, und bestand darauf, der Fehaler läge an den spisigen Ableitern, die man, schlechterdings wider alle Bernunft, den stumpfen, oder mit einer Augel verasehenen, vorgezogen hätte. Die Societät ließ sich durch seine Borstellung nicht irre machen, und konnte sich nicht irre machen lassen, von die Mehrheit der Stimmen war für den Bericht, oder vielmehr Herr Wilson war der einzige, der dages gen war.

Hier muß ich bekennen, ift gleich ets was, was ich nicht gang verstehe. War die Frage zu wissen, warum der Blig Schaden gethan? so paßt Hrn. Wilson's Untwort nicht, denn er erklart nur (ob richtig oder unrichtig, gehört noch nicht hierher), warum es überhaupt eingeschlas

gen hatte. Wollte man aber wiffen, marum es überhaupt eingeschlagen habe? fo vaft zwar Brn. Wilfon's Antwort auf bie Krage, allein ich fann mir weder porffel-Ien, daß die herren von der Artillerie fo etwas gefragt, noch bag bie Societat eine folche Frage beantwortet haben murde, als es wirklich aeschehen ift; benn baß ein fpiger Ableiter alles Ginschlagen ver= hindern follte, haben die Erfteren gewiß nicht verlangt, noch bag er es fonne, bie Letteren geglaubt. Alles was man von einem auten Gemitterableiter verlangen kann, ift 1) daß ben ihm eine mindere Wahrscheinlichfeit eines Schlages Statt finde, als ben jeder andern Ginrichtung. 2) Daß, wenn ber Schlag gefdieht, er minder heftig fen, ale ben jeber andern Ginrichtung; und 3) bag ber Schlag bem Gebande feinen Schaden thue. Dag aber Berr Wilfon behanpten follte, ftumpfe Ableiter verhinderten bas Ginichlagen gang, ober ber fpite babe in biefem Rall ben Blit angezogen, ber aber im Borbenfahe ren erft ben Alammern zugesprochen habe, fann ich gar nicht glauben, theils weil id) fo etwas von feinem Raturfundiger glauben murbe, am allerwenigfien bon einem fo gelehrten, als Dr. Wilfon, und theils hanptfachlich, weil Grn. Wils fon's Berniche gar nicht tabin zweden, ober zweden follen, fo etwas zu bewei= fen. hat aber ber Blit benm Pulver= thurm blof auf bie Klammern geichlagen, und ben fpipen Ableiter fichen laffen, ober bat von den Klammern auf den Ableiter gefchlagen, fo wurde Alles fo, eben fo gewiß ben einem finmpfen erfolgt fenn, weil, wie Jedermann fieht, ben jo be= wandten Umftanden, der Ableiter ein gang für fich bestehendes Ding ift, bas mit bem Schlage nichts zu ihnn hat. Ich sage bloff eben so gewiß, ich hatte hier sagen Bonnen, weit wahrscheinlicher.

Doch dem sey nun wie ihm wolle, ohne und weiter darum zu bekummern, in wies fern durch solgende Bersuche den Herren von der Artillerie Genüge geschehen ist, wollen wir nur hier sehen, was bende Partenen zur Entscheidung einer sehr wichtigen Frage vorgebracht haben: Welche Gewitterstangen sind die besten, diejenigen, die oben eine scharfe Spisse haben, oder die, die oben mit einem Anops versehen sind? Hrn. Wilson's Versuche sind folgende:

Er hatte bas Pantheon, eines ber herrs lichsten Gebäude von London, oder viels leicht ber gangen Welt, voller Draht, nach allerlen Richtungen, etwa 3 bis

4 Auf von einander behangen, und mit einem Conductor von ungeheurer Lange in Berbindung gebracht. Diefer Conductor bestand aus hundert und etlichen zwanzig großen Trommeln aus Meifing mit Stans niol überzogen, und fo verbunden, daß fie dren Cylinder formirten, und in Gea ftalt eines II gusammengefugt maren, beffen Deffnung gegen ben Gingang fand. Unter bem einen Ende biefes Conductors fanb ein fleines Saus von Solz, bas im Dfen gederrt mar, ungefahr 2 Rug ins Ges vierte, auf einem bolgernen Geftelle an ein großes Gewicht befestigt. Diefes Ges wicht jog bas Saus mit großer Gefdwins Digfeit nach fich auf einer Laufbahn von 8 bis 9 Schuhen. An dem Cons ductor war, etwas von dem Ende nach unten gu, eine Rugel von Metall, 176 Boll Engl. im Durchmeffer, befestigt.

Sr. Bilfon hatte einen Drabt vom bocho ften Theil bes Daches feines fleinen Saufes lanas beffen Mauer berabgezogen und bis auf ten Außboden fortgefett, um ben Bligableiter vorauftellen. Er gog nunmehr fein Saus an bas vom Gewicht entfernte Ende ber Laufbahn, pflangte eine Spige von 3 bis 4 Bollen aufe Dach, wo fie den Draht berühren konnte, ließ ben Conductor eleftriffren, und nach 6 oder 7 Mebolutionen der Gleftrifirfus geln bas Saus nach ber Rugel am groffen Conductor laufen. In einer fleinen Ente fernung folgte auf bie Gpite ein Schlag. Bierauf mard ein Stift mit einer Rugel auf bas Dach gefiecht, und ber Schlag erfolgte, bald in einer großern, bald in einer gegingern Entfernung, als ben ber Spite. Doch wollen einige Perfonen be= merkt haben, der Grife mit der Rugel fen

jedesmahl fürger gemefen, als ber andere, und baber bie Entfernung berfeiben bom Conductor großer, als die Entfernung ber Epise bon eben bemfelben. Gie werben hieraus Drn. Wilfou's Abficht ohne Era Hlarung verfteben. Das große Il ftellt bie Wolfe bor, und weil es ichwer gemesen fenn murde, eine folche Bolfe ju bewegen, fo lieg man fatt beffen bas Saus gegen fie auruden. Erfolgte nun ber Schlag allemabl in einer großern Entfernung bennt fpiten Ableiter, als beym ftumpfen, fo hatte Br. Wilfon recht, und die Frage ward allerdings jum Bortheil ber ftumpfen entschieden. Dag ben Brn. Bilfon's Ginrichtung wirklich, gumeilen wenigftens, ber Schlag auf ben fpiten Ableiter fruber gefchehen fen, als auf ben ftumpfen, faun nicht geläugnet merten; es haben es Leute gesehen, beren Ginsicht in Diejen Dingen

außer allem Streit ift, ja bie Mitglieber ber Roniglichen Gesellschaft felbit haben es mit angeseben. Es geschah aber nicht immer. Diefer Umftand allein , wenn man auch annimmt, daß Alles ben bem Berfuch tren jugegangen ift, woran ich schlechter= bings nicht zweifle, mare hinreichend, Die funipfen Ableiter zu verwerfen, ba Alles, mas die Berfuche bisher gelehrt haben, ben spiten so febr gunftig ift, und also nun immer ber Berbacht übrig bleiben mußte: follte nicht irgendwo, bem Gru. Bilfon unbewuft, fich etwas eingeschlis chen haben, mas feinen Gat begunftigte? Diefes auszumachen, war es nothig, ben Berfuch, ohne folche Beitlauftigfeit, und burd einen Apparat von Instrumenten gu machen, ben man überseben fonnte; an bem ferner wirklich Alles auch fo ware, wie es vorausgesett wird; und mo end=

lich, baf es fo fen, jedem ofine lange Prafung gleich in bie Augen fiele. Diefe Berinde hat ber berubmte Gr. Dairne angestellt, mit einer Deutlichkeit und Ges nanigfeit, die nicht weiter getrieben merben fann. Gie find gang wider die ftum= pfen Ableiter ausgefallen, und gwar mit einem febr großen Uebergewicht, auch foll Sr. Bilfon, ber baben gegenwartig war, nichts bawiber haben vorbringen fonnen, und fur die Ableiter auf dem Dula perthurm murden bie feinften Spigen ans gerathen. 3d will die gange umftandliche Beidreibung ber Mairnischen Bersuche berfeten.

Die Clettrifirmaschine, beren fich Sr. Mairne bediente, bestand aus einem sehr schonen glafernen Cylinder, 18 engl. Bolle im Durchmeffer. Der große Ableiter war 6 engl. Schnhe lang, und einen

Souh im Durchmeffer, von holz mit Zinn: folie überzogen, und auf 2 Krücken gelegt, die auf glafernen mit Siegellack überzogenen Staben ungefahr 5 Schube von der Erde ruhten. Um Ende des Ableitere ragte eine große Kugel von Mef- fing 4½ 30U im Durchmeffer hervor.

Dieser Kugel gerade gegenüber und auf derselben Horizontallinie mit dem Ableister lag, auf einem hölzernen Gestell mit Zinn überzogen, ein kleinerer Ableiter, ungeführ 4 Zoll im Durchmesser, und 2 Schuhe lang, von dem aber die elektrische Materie auf den Fußboden absgesührt ward. Dieser Ableiter war in so fern beweglich, daß man ihn magerecht der Augel am großen Ableiter näher schies ben, oder davon entsernen konnte.

hr. Nairne befestigte an ben kleinen Ableiter eine Angel von Meffing, 4 30A

im Durchmeffer. Runmehr wurde ber ala: ferne Colinder berumgedreht. Und in einer Entfernung von 173 Bollen erfolgten die befriaften Schläge, ans der Rigel am großen, in Die des fleinen Ableiters, Befes tere murde abgeichroben, und eine fleis nere bon i Boil im Durchmeffer an Die Stelle befestigt. Die Schlage erfolg: ten wieder, doch unr in einer Entfernung von ist Boll. Lind ben einer Rugel von 3- Boll im Durchmeffer gab es einen Schlag, boch nur in einer Entfernung von & Boll. Munmehr murbe eine Gpike angesett, und diefe führte die elektrische Marerie ftillschweigend ab, ungeachtet man jeden möglichen Ubstand zwischen o und 173 30A damit versuchte. fr. Mairne nahm die Spige ab, und feste an ibre Stelle eine 10 Boll lange, und 1 Boll bice Stange Siegellact, in ber gehn Grad= VIII. B

den Metall, jetes in ter Entfernung von 304 vom andern, einen ununterbroches nen Ableiter boifiellten. Im Ende mar eine eiferne fcarfe Spige. In einer Ent= fernung von 63 bie 63, auch mobl 7% Boll, gab es allemabl befrige Schlage auf diefe Spite, weil fie, megen bes uns terbrochenen ober ungusammenhangenben Moleiters, nicht bie clef riiche Ruffigfeit ftill abziehen konnte. Mit einer Rugel von 3 3oll im Durchmoffer a schaben tie Echlage auf den unterbrochenen Ableiter in einem Abstand von 82 3oll, mit einer Rugel von 13 3oll in ber Diffang von 83 30U.

Der kleinere Ableiter murbe barauf ganz weggenommen, und ein anderer mit bem großen Conductor, vermittelft einer Kette, in genaue Berbindung gestellt. Es mußte aber diefer neue Ableiter eine bewegliche Wolfe vorftellen. Bu bem Ende war er oben auf bem glafernen Stabe, ter ibn finte, ind Gleichgewicht geftellt, und Counte fich fren im Mittelvuncte bewegen. Es war eine bolgerne überginnte Ctange. Die 6 Schuh lang mar, und 4 bis 5 300 im Durchmeffer, an benden Enden aber eine mit Draht angehängte blecherne Buchfe, ungefabr 10 Boll lang, und 8 Boll im Durchmeffer, bon aleichem Ges wicht hatte. Bemm erfolgten Gleftriffren blieb die angebliche Wolfe im Gleichges wicht fieben, indem in einer Entfernung von 12 Bollen unter einem Ende ein fpiger, unter bem andern aber ein mit bem Auopf verschener Ableiter fland, welche die elef= trifche Materie fillschweigend abführten. Dr. Dairne behauptete aber, bag bagu ber Ableiter mit dem Anopf nichts bena truge; er nahm ibn gang weg, und noch

immer hielt die Wolfe bas Gleichgewicht, meil man fichtbarlich Die eleftriiche Materie auf ben fpigen Ableiter berabfließen fab. Er nabm tiefen barauf weg, und ftellte nur allein ben Ableiter mit bem Knopfe bin. Da neigte fich allmablich bas eine Eude der Wolfe, bis es Schlage auf ben Rnouf gab, und blieb immer in ber gehorigen Entfernung fteben, Die ben Schlag unfehlbar zuwege bringen mußte. Sr. Rairne anderte diefen Berfuch ber= nach in fo weit ab, daß er die blechernen Buchfen ablofete, und die Bolke felbft in einiger Entfernung vom großen Ableiter fiellte, boch fo, daß fie mit eleftrischer Materie gelaben werden fonnte. Es fanb fich wieder, bag die Wolfe im Gleichges wicht fichen blieb, fo lange ein fpitger Ableiter flillschweigend bie Materie abs fuhrte. Und dieß geschah, er mochte ibn

an bas eine Enbe, und ben mit bem Rneuf an bas andere, oder bende neben einans ber, ober auch ben fpigen gang allein bin= fiellen. Co bald aber nur der mit dem Anovi allein mar, fo neigte fich die Botte auf den Knopf herab, entledigte fich durch einen eleftrischen Schlag, bobite neue eleftrifche Materie, bie in befrigen Schlagen aus dem großen Ableiter fam, und fank alfobald belaftet wieder berab, um fich auf tem Rnopf gu entlerigen; fo bag bie Wolfe in beständiger Dewegung auf und nieder ging. Buleft bielt man mit Eleftriffren inne, und dennoch frieg und fant die Bolfe wechielsweise, bis fie bas lette der ladung aus dem Hauptconducter gehohlet, und dem unteren in eben fo viel Schlägen jugeführt batte. Em fpiger Bib: Leiter, ber auf eine Ctange Siegellad mit unzusammenhangenden Studichen Mes

tall gepffange wurde, that eben bie Wir= Zung ale ver Ableiter mit bem Knopf.

Schraubte man nun die Stange fest, welche vie Wolte porstellte, so daß sie sich im Mittelpuncte gar nicht bewegen konnte, und siellte sie vom hauptableiter 3 Zoll weit ab, so kennte man auch auf einen spissen Ableiter einen Schlag in der Entefernung von 200 oder 3 - 200 Zoll zue wege bringen. Herr Nairne bemerkte aber ganz richtig, daß eine fesigeschraubte voer unbewegliche Wolfe sich nicht dene gen ließ,

Damit er noch vollends zeigen konnte, wie unbillig Grn. Wilfon's Berfuch mit bem beweglichen haufe gewesen, ließ er bie Wolfenstange wegtragen, und feste unter ben Sauptableiter ein anderes Inftrument, Dieß mar namlich ein bren bis vier Fuß langer Ctod, an dessen einem

Enbe ein großes Gemicht bon Blen bes feffiget mar. Etwas über biefem Gewicht ging eine eiferne Achse quer burch ben Stock. Ließ man bas Gewicht um Diefe Lichje ofcilliren, fo beschrieb bas andere Ende bes Stod's naturlich abnliche Bos gen eines weit großeren Girkele, und founte alfo, unter bem Conductor gefiellt, und in Bewegung gefett, febr gut bie Stelle bes beweglichen Saufes mit feis nem Ableiter vertreten. Es ift faum nothig zu erinnern, bag ber Stock burch einen Uebergug mit Binnfolie und feine Berbindung mit bem Gugboben volltom: man ableitend gemacht mar. Es murde oben drauf eine eiferne Spike einges fdraubt. Gin fleiner Junge mußte ben Stock fo lange mit dem fpigen Ende gegen den Boden bruden, bis man gu elektriffe ren angefangen, giedann ließ er ihn ichleus

nig fahren, und vermittelft bes blevernen Gewichts febmanfte er beständig unter bem großen Moleiter beftig bin und ber. Wenn man die Spige bis auf Ta Boll tem Mb: leiter naberte, gab es Schlage, boch nur ein balbes Behntheil weiter entfernt, ging tie eleftrische Materie icon fillichmeis gend ab. Mit einem Anopf bon 3 Boll im Durchmeffer geschah ber Schlag auf 3 Boll Entfernung, mit einem Anopf von 13 Boll geschah ber Schlag in ber Ents fernung von is Boll. Benn man nun, wie Gr. Bilfon, am großen Ableiter einen Anopf ober eine Angel von 173 Sell im Durchmeffer befestigte (vt fupra), fo geschahen ichon in einer Emfernung von 13 3oll Schlage auf die Spike, bingegen auf eine Augel von 13 im Durchmeffer, in ber Entfernung von 10% auch gar 12 Bollen.

Dach meiner Erfahrung in eleftrischen Dingen ju urtheilen, fo mird es dem Be= geneheil sehwer, wo nicht unmöglich mer= ben, feinen Gat mit fo einfachen Berfus den gu bestätigen. Es icheint, als wenn ber Rufboden im Pantheon bem Ben. Wilfon etwas gunftig gewesen mare. Doch murbe ich nachfolgende Betrachtuns gen gur Bebergigung empfehlen. Gibt es nicht, wenn man ben Durchmeffer bes Rnopfs am Ableiter bon o bis ins Unend= lide machien liene, bas beint, von ber feinften Gpige bis gur Gbene die mit ber Wolfe parallel mare, einen Durchmeffer, ben dem die Entfernung, in der der Schlag ben übrigens gleichen U.nftanden geschieht, ein Großtes murbe? Ich fellte es benten, und mare begierig ju miffen, mas ber Erfolg ben noch größeren augeln, ober großen Platten geweien fenn marbe.

Mare bicfes, fo murbe, was fich für bie Pravis daraus berleiten liene, Rola gendes fenn: Ift der Ableiter nicht recht fpig, und nur etwa fo wie em Bratipicff, und folde habe ich in England felbft ge= feben, fo mare es moglich, tag ein Echlag fruber auf ibn erfolgte, als auf einen fo genannten flumpfen mit einer Augel. 3ft bie Rugel febr groß, und die Crange banne, fo fonnte ber Chlag boch menig= ffens nach ber Stange geschehen, ober nach einer Ede tes Saufes, Die eine ber Rraft ber elettrifden Atmosphare angemeffenere Rrummung hatte. Fur alle Galle binges gen ift ce gewiß: wird ber Ableiter binne und fehr fpits gemacht, allenfalls alle Sabr einmahl im Frubling gescharft, fo bat er die befte Ginrichtung. Ronnte man ibn in bie Molte felbft leiten, fo murde er bas cange Donnerwetter unthatig

machen, und biefes ift bermathlich bie Urfache, marum man tiefes durch Drachen. bie weiter nichts fint, als fpige und lange Ableiter, hat ausrichten tonnen. Ge= fchieht endlich ein Schlag auf einen fols den, fo ift er allemabl fchmacher, als ben irgend einem andern Korper von irgend einer Geftatt, an biefem Ort und gu ber Beit; geschicht bingegen ein Schlag auf eine groffe Rugel, fo find alle Wire fungen gemaltfamer, und mare g. E. ber Ableiter nicht vollkommen ableitenb, fo wurde fich bie Materie einen andern Weg fuchen und fich ausbreiten. Durch meine Berfuche mit dem Bargftaub läßt fich dicfes angenscheinlich zeigen: wenn ich eine pos fitiv : eleftrifche Rigur vermittelft einer Rohre fchlage, bie mit einer Augel vere feben ift, fo wird fie viel großer und bat weit bichtere Strablen, als wenn ich biefes durch eine Spige verrichte, anderer Betrachtungen jest nicht zu gedenken.

Chen Diefer Gelehrte meldet mir, bag Br. Tiberine Cavallo, ber Complete treatife on Electricity geschries ben, meine eben ermabnten Berfuche mit bem Bargftaub nachgemacht, und gefun= ben habe, daß der Stanb nicht in die fcone Riquren auschießen murde, wenn er nicht durch das Reiben, welches er in bem Beutel leidet, eleftrisch murbe. Diefes mar eine ber erften Bermuthungen auf Die ich gerathen bin. Es ift aber nichts. Sich fam fo geschwind wieder bavon, als ich barauf gefommen mar. Denn ein= mahl habe ich bie Kiguren mit Gijen = und Meffingfeilstanb bervorgebracht, Der gewiß burch Reiben an Leinwand nicht elettrifd wird, und bann ftellen fich Diefelben Siguren immer wieder genau ber, wenn

man fie abfehrt und neuen Ctaub aufe Greut. Diefes ift bis duf bie fleinften Mefichen mahr; alfo liegt ber Grund in ber Gleftricitat ber Grellen, auf benen fich ber Graub anbauft, ober bon denen er fich entfernt, und nicht in ber Eleftricitat bes Stanbe. In Diefer Rudficht ift Diefe Methode dem Weg des eleftriichen Rinffi= gen nachzuspuren, noch berjenigen porgu= gieben, beren man fich ben ben Magneten bedienet; benn bie Striche, in die fich ber Reilftaub legt, fcbeinen nicht fo mohl Wege ber Materie felbft gu fenn, als vielmehr kleine Rettenliufen, in die fich Die magnetisch gewordenen Theilchen des Reilstaubs legen.

Elemente der partialen Mondfinsterniß, bie den 23sten October 1771. vorfalz Ien wird, für den Meridian von Gotz tingen berechnet, nebst einigen Erläuterungen.

Beit bes mahren 11be min. Gec. 13 43 wahrer Beit Bollmonde. 5 bes Dach= mittags. Drt ber Sonne alstann, 00 4º 221/ bes Gcots pions. Wahre Breite bes 44' 29" nordlich, Monde. Absteigender And= ten bes Monds, 8° 36' 13" b. Stiers.

Diffang bes Mon= bes bom abit. Anoten, .80 251 3011%) Horizontale Pa= rallachse bes Mondes, nad) Maner, 551 2911,4 Mach ben neuern Tafein bes D. · Sell, 551 2711 Borigont = Durche meffer bes Monds, nach Maner, Mach D. Dell's 301 2011 Tafeln, Relative ftunds liche Bewegung bes Monds ge= gen ben Erbs 281 3611 schatten,

<sup>9)</sup> In den Wiener Epbeneriden bon biefem Jahre wird diese Diftang als bom auffteigen: ben Anoren angegeben, es muß aber pom abefreigenbon beigen.

Scheinbarer Durchmeffer ber Sonne, 1811 321 Horizontale Vas ralladife berfel= 911 ben, Scheinbare Dei= gung d. Monde= bahn gegen ben Breiten=Rreis, 84° 46" gegen 181 Aufgang. Unterschied ami= fchen bem Drt des Monde ben feiner Dppofi= tion, und ben ber Mitte ber Sinfternig, 24" additiv. Unterschied ber Beiten des mab= ren Bollmonds und ber Mitte ber Finfternig, 1411 Salbmeffer des

Erdichattens,

811

401

Meg bes Mondes
in feiner Bahn
während ber
halben Dauer
ber Finsterniß, 33' 9"
Halbe Dauer ber
Kinsterniß, 1 St. 9 Min. 26 Sec.

## Hieraus ergibt fich

mahrer Beit,

ber Anfang ber Finfterniß um 4 Uhr 13' 31" bes Rachmittags.

Mitte - - 5 llhr 22' 57"

Ende - - 6 Uhr 32' 23"

Die Große der Berfinsterung wird fenn 4 3oll und 21.

Der Mond geht auf um 5 Uhr 1' 27", alfo ungefahr 48 Min. nach dem Anfang ber Finsterniß, jedoch noch über 21 Minusten vor der Mitte berfelben, und 11 Mis nuten eher als er voll wird.

Die Sonne geht unter um 5 Uhr 3' 6".

Der Anfana ber Berfinsterung wird an dem Theil de Mondsicheibe geschehen, der an deutlichen Flecken sehr leer ist, und vom Hevel Arabien, vom Ricciolus terra sterilitatis genannt wird. Der Austritt aber in der Gegend der benden Fleszen Snellius und Stevinus.

Die größte Verfinsterung wird ungefahr von dem Byrgins an über die Mitte des maris humorum, den Bullialdus und Profatius gehen, den König Alphonsus nicht völlig erreichen, und das südliche Ende des Langrenus berühren.

Beym Aufgang des Mondes wird die Berfinsterung schon bis über die Mitte des Bullialdus gedrungen seyn, und den Prosfatius berühren.

Die vollige Immerfion bes Bullial: bus gefchieht um die Zeit bes mahren Bollmonde. Unter ben bey dieser Finsternis verkem: menden Flecken zeichnen sich durch besons bere Deutlichkeit aus: Tucho, Waltherus, Bulliadus, Munofius, Pilatus, Schick: hardus, Langrenus, und einige andere. Die man sich am leichtesten bekannt machen kann. Doch sieht man in Göttingen nur die Emersionen ber eben genannten, den Bullialdus, Profatius und Langrenus aus: genommen, deren Jumersionen sichtbar seyn werden.

Die vorstehenden Elemente sind nach dem zu London 1770, heraus gekommenen Mayerischen Mondstafeln, und de la Cails lischen Sonnentafeln, mit Mayer's Berzänderungen, auf die gewöhnliche Art, mit derzenigen Genauigkeit berechnet, die mehr als hinlänglich ist, wenn man den Ansang der Finsternis nur zu der Absicht wissen will, um bey kalten Nächten nicht zu lange

in verachlicher Ermartung gu frieren, ober. welches noch schlimmer ift, nicht zu lange in ber marmen Einbe figen zu bleiben. Dach ber Beschaffenbeit ber Zafeln fann ben ber gemiffenhafteften Rechnung noch ein Rebler von 2 Minuten in Beit Statt finden. Wenn man baber eine Brobach= tung mit bem vergleichen will, mas bie Zafeln geben, fo ift es beffer, die genaue Rechnung fo lange zu versparen, bie man wirklich observirt bat. Mit diefer Bor= ficht fann man nie vergeblich obferbiren, aber vergeblich batte man ohne fie gerech: net, wenn bas Better ber Obfervation nicht gunftig gemejen mare. Unterbeffen merden die meiften ber vorftebenden Gles mente fehr wenig von dem abweichen, mas fich von ben Tafeln erwarten lagt, viele nur in Bebeutheilen bon Secunten, und bie offentliche Befanntmachung entschul=

bigt biefe fonft unnothige Genauigfeit, ba fie Beobachtern, Die nicht Gebuld baben felbit zu rechnen, angenehm fenn fann. In Diejenigen Clemente, Die von dem Salo: meffer bes Erbichattens abhangen, mifchen fich außer ben Momeichungen ber Mondes tafeln noch andere, Die von der Beranders lichfeit Diefes Salbmeffere felbit, durch Miachen in unferer Utmofphare, Die der Debnung noch nicht unterworfen find, und auch von der Ungewiffheit herrabren, in ber fich ein Brobachter megen ber Grange bes Schattens befindet. Gr. le Gentil \*) hat nach einer Supotheje, daß der Salb= m. ffer des Schattens an dem Theil, der unfern falten Eroftrichen correspondirt, um eine Minute, ba aber, wo die beifen ben ihrigen binwerfen, nur um 40 Gecunden,

<sup>\*) 3.</sup> P. Hell Ephem. 1764. in praec. de viu Tabb. lun. p. 187.

wegen ber verschiedenen Dichtigkeit der Atmosphäre, vermehrt werden musse, eine Tafel berechnet, nach welcher er die auf die gewöhnliche Urt gefundenen Momente verbessert \*). Nach derselben wurde bey

4) Man bat icon bie Rique bes Erbichattens ben Mondfinfterniffen gebraucht, ble fpharifche Befralt der Erde daraus herzuleiten. (Wolf. Elem. Geogr. 6. 3.). Rounte man den Ceb: Schatten mit einer Chene, auf welcher bie Uchfe des Schattenfegels fenfrecht frande, um Die Beit ber Dachtgleichen auffangen, fo murbe er, wenn die Erde feine Atmosphare batte. eine Ellipfe fenn, beren große Achfe fich ju ber fleinen, mie ber Durchmeffer des Mequa: tore jur Ertachfe, alfo nach Sen. Euler's Rechnung, etwa wie 202 : 20r verhielte. Dach der oben angeführten Onpothefe aber murde, wenn man auch gleich die jufammengebruchte Geftalt der Erbe in Betrachtung jage, ber Erbfchatten eine Ellipfe fenn, deren große Achfe fich jur fleinen verhielte, ungefahr wie rorr: 1203, aber mit dem beträchtlichen Unterfchied, baf nunniehr bie fleine Uchfe dem Miguator, und bie große der Erdachf: correspondirte. Ein Umftand, den die frangofifden Afademiften ju Unfang biefes Jahrhunderts gegen ble Reche nungen ben Sungen's und Demton viele

ber obigen Sinfterniß der Gintritt nicht perandert werden, aber bas Ende um : Din, it Gec. fpater fallen. Ich fann nicht umbin, bierben eines Umffandes Er= mabnung zu thun, ber vielleicht ichon bis ters zu fleinen Brrthumern in Diefen Rech= nungen Gelegenheit gegeben hat. Wenn p die horizontale Parallachse des Mondes, m ter Conne, R ten Salbmeffer bes Erda fchattens, und o ben ber Sonne bedeutet, fo mare allegeit, wenn die Erde feinen Dunftreis hatte, R = p + n - p; aber auch den in Betrachtung gu gieben, foll man nach einer Regel, die D. Sell \*) porträgt, allzeit P Minuten, und nach einer, Die de la Cande #) angibt,

leicht murben angeführt haben, wenn fie ben Groideten mit einer undurchsichtigen Chene hatten, auffangen fonnen.

<sup>\*)</sup> Ephemerid. 1764. praecept. pro vfu Tabb. lun. p. 184.

<sup>\*\*)</sup> Aftronomie. T. I. p. 678.

P+=- minuten addiren; alfo nach der erften Megel fo viel Grennden, als Die borigentale Parallachie des Monds, und nach der andern fo viel Secunden, ale ber erftgefundene unverbefferte Salbmeffer bes Schattene Minuten enthalt, folglich nach ber letten Regel beständig Minuten, bas ift erma 15 bis 16 Ge= cunden weniger als nach ber ernen. Daß zwen große Affronomen etwas Berichiede: nes lehrten, mare überhaupt, und vors nemlich hierben, nichts fonderbares, aber bas Sonderbare ift, daß fie bende bie Regel als die Erfindung eines Dritten, namlich Mayer's, angeben. Mayer bat, fo viel mir befannt ift, nur bas lette gelehrt. Die Gielle febt in den Commentariis ber bieffaen Ronigl. Societat T. H. S. XXXVIII. ber Mondstafeln. Co gering der Schler, der aus diefem Unters schied erwachsen kann, scheinen mochte, und ben Centralfinsterniffen auch wirklich ift, so hat er doch einen beträchtlichen Einfluß auf tie Dauer kleiner Finfterniffe. Ja es ware ein Fall möglich, da man nach der ersten Regel eine Finfternif von 132 Minuten fände, wenn nach der andern gar keine vörfiele.

Bas ich von Berfinsterung der Fleden gesagt habe, ift aus einer Construction ges schlossen worden, da man in den Mondes teller, so wie er in Mayer's Mathema. Atlas Tab. XXV. nach Heveln copiret stelle, die Fleden zeichnete, und ihre Disstanz vom Mittelpunct, die durch die Liebration beständig verändert wird, vermitztelst des verschebenen Bierecks, das hes vel \*) angibt, bestimmte. Die Construction an sich ließe schon keine große Schärse

<sup>\*)</sup> Selenogr. C. VIII. p. 242.

ju, wenn auch basjenige, was man ber ihr als ausgemacht voransseigt, viel zuver- läffiger ware, als es wirklich ift. Hier- aus, und aus dem was ich vom Erdschat- ten gesagt habe, erhellet, daß alles dahin gehörige nur beyläufig richtig senn, und wenn es auch völlig zuträse, doch aus der Beobachtung nur immer beyläufig richtig beurtheilt werden könne.

Ich habe hier noch eine Tafel benfügen wollen, die alle zu einer gewöhnlichen Consfiruction nothigen Stude in Taufendtheisten des Halbmeffers des Erdschattens bezrechner enthält, und durch die Jeder, dem die ersten Anfangsgrunde der Geomestrie und Aftronomie befannt sind, in den Stand gesetzt wird, sich eine Zeichenung von der Finsterniß ohne Mühe zu entwerfen.

Salbmeffer bes Gib=

schattene, - 1000

Breite des Monde, - 1108 Mordlich.

Salbmeffer des Monds, 376

Unterschied zwischen

dem Ort bes Bolls

" monde, und feinem

Drt gur Beit ber

größten Berfinfterung 109 abbitib.

Halbe Dauer in Gra=

ben, . . . . . . . . . . . 826

Relative ftundliche Bes

wegung, - 719

Meigung der Mondsbahn gegen ben breiten Areis 84° 18' 46" gegen Aufgang.

Das Berfahren, bas auch ohne Figur verftandlich feyn wird, ift Folgendes: Man ziehe nach der Lange eines auf ein Reifbret aufgespannten Papiers eine ges

rabe Linie, welche die Ecliptif ober bie Bahn des Erdichattens borftellt, und fdreise jur Binten Morgen, und gur Rech= ten Abend; oben wird alebann Mitter= nacht, und unten Mitternacht fenn. Ben tiefer Amfternift braucht die Linie den Bo= gen nicht zu balbiren, weil bie gange Beich= nung nur uber berfelben gegen Mitter= nacht ju liegen fommt. Auf ber Mitte Diefer Linie wird ein Dunct A angenom= men, ber ben Mitte'punct bes Erbichats tens in der Ecliptit gur Beit ber Conjunction voritellt, und um ibn als Mittel= punct, mit bem Salbmeffer des Erdichats tens 1000, über der Celiptif ein halber Cirfel beidrieben, ber ben balben Erds Schatten voritellt. U ber ber Ecliptif, weil bes Mondes Breite nordlich ift. Ueber ben Panet A wird ein genaues Perpens bitel auf die Geliptif erraitet, also nicht

mit bem Unschlaglineal, ober bem Din= Pelbafen, fondern nach Raftner's Geo: metrie 7. Cats 1. Diefe Linie fteller ben Breicen : Rreis vor. Der Mond ift voll. wenn fein Mittelpunct in Diefe Linie tommt, und die Entfernang feines Mittelpuncis bon der Gelivit alsdann, bestimmt feine Breite gu ber Beit. Mus der Zafel erbellet, bag fie ben biefer Rinfternig alsbann tiel tft. Diefe Diffang mird von A aus auf das Verpenvifel getragen; der Plact, der Diefe Emie oben begraugt foll B beifen, und ftellt ben Mittelpunct bes Mondes gur Beit der Opposition ober des Bollmonds por. Auf Diefen Punct miib, gegen Morgen gu, eine Lime, die mit AB einen Binkel von 84° 18' 46" ausmacht, mit mogledier Scharfe gezogen, ja nicht mit dem gemeinen Transporteur, fondern lieber mit einem auten geradlinichten, ober

noch beffer nach Raffner's Trigon, 9. Cats 3. Buf. W. Man verlangert fie auch gegen Albend. Gie ftellt die Mondebabn por. Ein Perpendikel ans A auf Dieje Bahn gezogen, wird den Punct geben, in melchem der Mittelpunct des Monds fich befindet, wenn er dem Mattelpunct bes Eid= ichattens am nachften ift, bas ift, gur Beit ber grofften Berfinfterung, ober ber Mitte ber Kinfternif uberhaupt. Diefes Perpendikel richtig zu giehen, bient bie 4te Bahl ber Tafel. Man traat 109 Theile von B gegen Morgen auf ber Mondebahn hinaus; den auf biefe Urt gefundenen Dunct will ich M neunen. Bu benden Seiten von M tragt man die ste Bahl ber Tafel, fo gibt ber baburch gefundene Punct gegen Abend I ben Ort bes Mittelpuncts

<sup>\*1</sup> Für ben Rabius = 1000 wird bie Therde von 84:18' 46" = 1342 fepu.

bes Mondes benm Mufange, und ber gegen Morgen F den Ort besfelben benm Ende ber Kinfferniff. Da, bis ber Mond von I nach F fommt, 2 Stunden 18' 12" (die Dauer ber Rinfternift), bas ift ungefahr 139 Minuten verfliegen, fo muß die Linie IF in 139 gleiche Theile getheilt werden, welches am besten auf folgende Urt ge= fchieht, woben nicht einmahl bie Secuns ben fo gerade meg aus der Acht geliffen werden. Die ote Babl der Tafel enthalt in Theilen unfere Dagftabe ben Weg, ben ber Mond in feiner Bahn in einer Stunde jurud gu legen fdeint, wenn man ben Erdichatten als ftillftebend betrachtet, wie bierben geschicht; und vermittelft diefer Bahl fann man burch eine bloge Regel= betri finden, mo der Mittelpunct bes Mondes um jede gegebene Zeit ift. Man finde alfo den Punct, wo er gleich um

s Uhr ift. Weil ber Mont nach ber Rech= nung um s Uhr 22 Minuten 57" in M fenn muß, fo barf man nur diefe 22 Min. 57" nach der Berhaltniß 60 Min. : 7:9. burd eine Linie ausdrucken, und biefe Linie bon M gegen I zu tragen, fo gibt fie ben geinchten Punct. Gie betragt bier 278; ben biefem Panct ichreibe ich V Uhr. Bon ibm nach lau so mohl, a's nach F qu, wird die gange flundliche Bewegung 719 getragen; ben dem eriten baburch gefundes nen Panet wird IV Uhr, und ben bem ans bern VI Uhr geschrieben. Die Diftan; gwi= fchen IV und V, und V und VI Uhr, fann nun leicht in 60 Theile getheilt werden. welche die Minuten vorftellen, nach Raft= ner's Geom. 29. Cat 1 Buf. Unmerk.; ba sich die Bahl 60 in die Factoren 2. 2. 3.5. gerfallen lagt. Dieje Theile werden auch noch über VI gegen F zu getragen, ba

man benn finden wird, daß I zwischen IV Uhr 13 und 14 Min., B zwischen V Uhr 13 und 14 Min., M zwischen V Uhr 22 und 23 Min., und endlich F zwischen VI Uhr 32 und 33 Minuten fallen wird. Die Minuten fann man von 5 zu 5 mit ara: bifden Biffern bemerken. Nachdem Diefe Eintheilung verrichtet ift, fo fann man fid von geohltem Papier einen Girfel aus: fchneiden, beffen Rading die britte Bahl ber Tafel angibt, und der den Mond por= ftellt. Den Mittelpunct Diefes ausgeschnit= tenen Cirfels fuhrt man von I nach F, auf der Linie IF herunter, so wird der burchscheinenbe Erdschatten, ben man mit Jusch etwas ftart anlegen fann, Die Grade der Berfinsterung auf bem gebbls ten Cirfel anzeigen, beffen Mittelpunct unterdeffen die jugehorige Beit auf der eingetheilten Bahn bemerket. Theilet man VIII.

ben Rabius bes Mondes in feche gleiche Theile, und beschreibt burch biese Theile parallele Cirfel, fo theilen diese Cirfel alle Durchmeffer in zwolf Theile, und bestimmen also die Bolle. Will man g. E. wiffen, wie viel Bolle der Mond verfinftert fenn wird, wenn er in Gottingen aufgeht. fo leat man den Mittelpunct bes ausge= fchnittenen Cirfels gwifden 5 Uhr I und 2 Minuten, Die Secunden bestimmt man nach dem Alugenmaße, und bemerkt, an welchen von den parallelen Cirkeln der burchscheinende Erdschatten reicht. 3ft es (Die Peripherie des Cirkels felbft nicht mit gerechnet,) ber vierte, so ift fie 4 Bolle alebann .u. f. m.

Ich wurde in Beichreibung biefes Spiels werks nicht zu weitläuftig haben fenn dursfen, wenn ich eine Zeichnung hatte bensfügen konnen, und überhaupt das Ganze

weggelassen haben, wenn mir nicht bes
kannt ware, daß ein gelungener Bersuch,
eine solche Zeichnung nach einer Beschreis
bung zu machen, und das Angenehme,
bas der Erfolg selbst für jede, nicht ganz
rohe Seele ben sich hat, Personen aufges
muntert habe, diese angenehmen Rennts
nisse aus Büchern zu erweitern, von denen
sie Borurtheil oder ungegründetes Mißs
trauen gegen ihre eigenen Kräfte bestäns
dig zurück gehalten hatten.

3.

Erklarung ber rudwarts gehenden Bewegung einer fortgestoßenen Rugel.

Der Berfaffer einer Abhandlung vom Berfpringen ber elektrischen Rlaschen im 68ften Stud bes Sannoverifden Maga= gins (vom Jahr 1780.) wurde wohl thun, wenn er mit feinem lobensmurdigen Be= muben, felbit Berfuche anzustellen, etwas mehr Lefiure verbinden wollte. Er fonnte alsdann mit eben dem Grad von Kleiß nublich merben, mit dem er jest Befahr lauft, icon bundert Mahl gefagte Sachen mit aller Beitlauftigfeit bes erften Erfins bers vergeblich vorzutragen. Gine Billardfugel, auf die man mit dem Bal= len ber Sand in einer verticalen Richtung

fo anschlägt, baß bie Richtung bes Stoffes nicht in der Berticalflache liegt, Die durch berfelben Mittelpunct geht, lauft bon ber Sand mit abnehmender Geschwindigkeit in ber Richtung ab, nach welcher ihr Mits telpunct liegt, und nachdem ihre Geschwin= Digfeit bis auf Nichts abgenommen, fehrt fie wieder nach der Sand gurud. Der herr Berfaffer fragt, ob diefes etwas Elektrisches fen; bas ift es nun frenlich nicht. Im 76ften Stud des Magazins hat man ihm diefes beutlich genug gefagt. aber boch die Erscheinung, die allemahl artig ift, wie mich buntt, gang unriche tig erflart. Die Sache verhalt fich fo, und damit Niemand um ben Berfuch zu machen, nothig hat nach einem Billard gu geben oder fich Billardfugeln anzuschaffen, fo fann er ihn fehr leicht auf folgende Weise anftellen. Man fneipe eine etwas

große Erbfe, die eine gute Runde bat. mit der außerften Spige bes Beigefingers gegen einen Tiich an, bis fie fo fort ges fchnellt wird, wie man mit Rirfchenfteinen Schiegt, nur daß hier ber Tifch die Stelle bes Danmen vertritt; fo wird bie Erbfe. gumahl wenn es auf einem Tifchtuch ge= fchieht, einige Boll fortlaufen, und ales bann guruckfehren. Die Urfache ift nicht fdwer einzusehen. Der abgeschoffene Rirs fchenftein breht fich nicht um feine Achfe, weil bende, Zeigefinger und Daumen, gleiche Rrafte anwenden, ihn, ber eine bon oben nach unten, ber andere von unten nach oben, um feine Uchfe zu breben, er fahrt alfo nach ber Diagonale ber Rich= tung ber benben Rrafte fort. Singegen ben ber Erbse auf bem Tisch verhalt es fich anders; der Druck bes Beigefingers gibt ihr eine ftarte Bewegung um ihre

Achse, und zwar nach bem Finger zu, weil ber Miderftand bes Tifches und die Richs tung feiner Reaction biefe Bewegung gar nicht aufhebt, wie benm Rirfchenftein ber Daumen that. Alfo wird die Erbfe gwar fortgeschnellt, so aut wie ber Rirfchenkern, allein mit bem Unterschied, bag fie fich augleich in einer entgegengesetten Rich: tung um ihre Achse dreht; wird also ihre erfte Bewegung burch die Friction ber= nichtet, che die Drehung um die Achse aufhort, fo rollt fie naturlich mit ber noch übrigen wieder nach dem Kinger gurud. Wenn Jemand mit einer Rolle an einem Stock von Often nach Beften liefe, mah: rend als die Rolle fich schnell von Westen nach Dien um den Stock brebte, und er murfe nun die Rolle ab, so murde die Rolle von Westen nach Often gurudfehs ren. Ich habe ben dem geschickten Bil=

larbfvieler, Geren Dornguift gu Sam= burg, eine fehr ichone Bariation des obis gen Berfuche gefeben. Er fvielte namlich ben Bill unter einem ziemlich fwigen Wins fel gegen bie Bande an, und er murbe nicht nach den bekannten Gesetzen reflece tirt, fondern fam faft in berfelben Richs tung wieder gurud. Die Erflarung ift aus obigen Grunden leicht. Er flieft namlich benfelben nicht nach einem horizontalen Durchmeffer, fonbern nach einer fleineren Chorbe mit großer Starfe an, fo bag er fich etwas langfam nach ber Richtung bes Stofes, aber außerft ichnell, um feinen verticalen Durchmeffer bewegte; er murbe also von der Bande in einen Binkel res flectirt, ber nicht bloß von feiner Bewes gung in ber Richtung bes Stofes, fonbern auch von bemienigen abhing, unter welchem fein fich brehender größter boris gontaler Cirtel an Die Bande aufchlieg. Das meinem Ausbruck an Deutlichfeit abgeben mochte, wird etwas Nachdenken ben jedem verftandigen Lefer leicht erfegen. Ich fepe alfo nur noch hingu, bag man auch Diefen Berfuch leicht ohne Billard machen fann. Man barf nur einen fleis nen Rrausel, bergleichen fich die Rinder aus ben bolgernen Scheibchen berfertigen, die man aus den gewurkten Anopfen ichneis bet, unter verschiedenen Binkeln gegen eine Band anlaufen laffen, fo wird man fin= ben, baf bie Reflexion besfelben gar nicht nach bem Winkel geschieht, nach bem sie geschehen fenn murbe, wenn fich ber Rraus fel nicht gedreht hatte, sondern nach einem balb großern, bald fleinern, nach Dags gabe ber Richtung ber freisformigen Bes wegung, in welcher fein Umfang an bie Wand anschlug.

4.

Beobachtung eines schönen Meteors.

Um 12ten November (1791.), Morgens um halb fieben Uhr. da der Mond, ber étwa 36 Stunden vorber voll gemefen mar, noch im Weften ftand, und auf die mir gegen Often liegenden Saufer mit einem gelblichen Lichte fdien, fab ich biefe Sau= fer auf einmahl von einem ftarken und weißen Lichte erleuchtet. Alls ich, ber ich and einem gegen Norden liegenden Renfter fab, mein Gelicht plotlich umwandte, um bie Urfache bavon zu entdeden, murbe ich in Nordwesten, in einer Sobe, die unten naber angegeben werben foll, einen hellen Streifen bon folgender Beschaffen= heit gemahr: Er war gerade, spindelfor=

mig, bad ift, an beyden Enben fpig, in in ber Mitte aber, wo er am breiteffen mar, etwa & bes Mondburchmeffere breit. und etwa 8 bie 9 Grabe lang. Seine Richtung war ungefahr die bes Mindes. fo wie ihn die Windfahne den gangen Zaa über zeigte, namlich Gut Gut = Dft. Rabe an ber Erde mar wenig Wind. Als ich Das Meteor erblickte, war die untere Balfte besselben schon in ein gelbliches Licht, wie etwa das von einem Rafetenschweif übers gegangen, bie obere bingegen, nabe an der Mitte des Gangen, von einer blendens ben Beife, und mechfelte nach ber obern Spife gu, wellenformig mit Regenbogene farben ab, beren Ordnung ich nicht bes halten habe. Man fann fich feinen ichos nern Unblick gedenken. Das Gange mar scharf begrangt, und ehemahls hatte man gewiß, zumahl ben fo betrubten Beiten,

wie bie jegigen, einen blanken Speer mit gelb bewidelten Schaft barin erblicht. Go bauerte Die Erscheinung einige Secunden, da fie burchaus gelb wurde, fich frummte, ju einem matt erleuchteten Dunft erloich und verschwand. Da, größten Theils aus Mangel an gehörig bestimmten Beobach= tungen folder Phanomene, eine noch übers aus große Dunkelheit in Diefem Theile der Naturlehre herrscht, so will ich bie Umftande ben gegenwärtiger Ericheinung fo genau anzugeben fuchen, als es mir ben ber furgen Dauer berfelben, fie gu bestimmen, moglich war. - Beil es ge= rade mabrend ber Erscheinung auf unferm Nacobithurm halb Gieben fchlug, fo ers fuchte ich ben herrn Sofrath Raftner um eine Bergleichung biefer Stadtuhr mit der mahren Beit, und erfuhr von bem Serrn Opticus Gotthard, bem ber herr

Sofrath bie Beobachtung aufgetragen hatte, bag biefe Stadtubr am mabren Mittage nach ber Erscheinung um 9 Min. 13 Gec. ju fpåt gegangen mar. Es ift alfo mit gewiß hinreichender Genauigkeit, Die mabre Beit ber Erscheinung 6 Uhr 39 Min. mahre Beit gewesen. Alle die folgenden Bestimmungen find unficherer. Es war mir leib, bag, theils ber amar nicht bewolfte, aber bod von einem mat= ten Duft angelaufene Simmel, theils bas Licht bes nicht weit bavon entfernten Mondes, es nicht verstatteten, Sterne in ber Rabe des Mercors zu erkennen. Indeffen hatte es, gludlicher Beife, gegen ben Drachenfopf meiner Dachrinne eine Lage, die mich in ben Stand fette, nach: ber noch feine Sohe fo mohl als Lage gegen ben Meribian, frenlich nur ben'aus fig, aber immer ficherer als burch Schatzung

ohne diefes Sulfemittel, gu beffimmen. Sich fand feine Bohe = 24 Graben, und vermittelft einer auten Bouffole, fein Maimuth, vom Mordpunct des Gorizonts an gerechnet, = 57 Graben gegen Beften, wenn man die Abweichung ber Dagnets nadel für biefige Stadt = 170 20' wefts lich fett. Das Barometer fand auf 27" 1111 Parifer Maft, und bas Kabrenheis tische Thermometer 2 Grabe unter bem Gefriervuncte. Bom Binde und der Be-Schaffenheit des Simmels habe ich schon geredet. Der Mond hatte einen fleinen anliegenden Sof, ber feinen Glang nur wenig unterbrach, und die Sterne ber erften Große ftrablten mit lebhaftem Lichte. Das Barometer fiel barauf ben gangen Zag hindurch, der beffen ungeachtet heiter und icon mar. Des Nachmittage erft geigten fich gegen Gub : Dft mehrere fo

wohl gerade als geflammte Wolfenstreifen, chenfalls in ber Richtung bes Bindes.

Es sollte mich sehr freuen, einige cors respondirende Beobachtungen zu erhalten, und zwar in diesen Blättern, wenn dieser Beg von dem herrn herausgeber genehemigt wird. Einige von meinen herren Zuhdrern haben das helle Licht in ihren Zimmern gesehen, ohne jedoch den Quell besselben beobachten zu konnen ").

## Nachschrift.

Ein fleiner Aufschub, den die Abfendung biefes Auffages erlitten hat, fest mich in

<sup>\*)</sup> Dr. G. F. Behre in Dannover fabe bas helle Licht um die bemerkte Beit fonnte aber wea gen ber lage feines Simmers, nichts weiter besbachten. Dren Landeute von Behrenborfeel, Biffendorf und Langenhagen, die fich um die Beit auf dem Bege nach Dannover befanden, famen in ihren Ausfagen überein: Cie hatren einen jo frarfen Blig geseben, als wenn Plinnel und Erde in Feuer gestanden.

den Stand, noch etwas bon dem feltsamen Sindruck nachzutragen, den diefes Meteor auf einige Perfonen aus den nicebern Stoffen in hiefiger Gegend gemacht hat. Es waren zum Theil Personen bom Lande, die an jeuem Morgen Bictualien nach dem hiefigen Wochenmarkte trugen.

Ein ruftiger Mann aus dem Stande, ber sich sonft nicht vor Feuer fürchtet, wenigstens nicht vor irdischem, wurde darsüber so bestürzt, daß ihn selbst ben bei Erzählung einige Zeit nachher, bennahe eine Ohnmacht angewandelt hatte. Seine eigentliche Beschreibung habe ich nicht ersfahren. Vermuthlich aber waren hier Vorzstellungen vom Signal zum jungsten Tage, und von einem beträchtlichen Neces ben der Abrechnung an demselben, die Ursachen ibes Schreckens.

Die zwente Beobachtung war kaltblutie ger, etwas gelehrter, aber unstreitig schlechter. Ein Mann sagte: es habe eine Ppramide am himmel gestanden, etwa zwenmahl so bech als seine Stube; diese habe sich geseutt; und endlich habe sich etwas wie eine Schlange darum gewunden, und wie ein Wirbel gedreht. Man sieht, ber Mann hatte ehemahls eine Illuminas tien mit angesehen, und die Vorsellung davon ben seiner Beobachtung genußt.

Die dritte rührt von einem Bauerweiße her, die nicht mehr jung ift, und von etwas gesprächiger Natur senn soll. Sie sagte aus: der himmel babe sich weit aufzgethan, und sie habe die Treppen darin beutlich seben können. Ihre Aussage schloß sie mit einem wahren Schluß aus falschen Bordersätzen: es musse im himmel überzaus schloß seyn. — Man sieht hieraus, vxII.

baß ben etwas Schriftstellerkunften, den guten Leuten das, was damahls in ihren Ropfen vorging, auf der Leipziger Meffe fehr viel mehr hatte eintragen konnen, als Alles, was sie auf dem Nücken hatten, auf dem Göttingischen Wochenmarkt.

Daß diese Beobachtungen, wenn man fie jo nennen fann, zu einem bobern 3med hier fteben, als bloß gur Beluftigung, darf ich den meiften Lefern Diefer Blatter wohl nicht erft fagen. Alehnliche haben ebe= mable eine große Rolle in ber Welt ge= fpielt, und fpielen fie bier und da noch. Es find Ergablungen eines febr einfachen burch individuelle Religionsbegriffe, Phi= Tofophie des Standes und affociirte Ideen. bis zur volligen Unkenntlichkeit verftellten Ractums. Man lachelt über Die grobern Brrthumer Diefer Urt, von den feinern eben ber Gattung ift oft taum ber Beifefte

fren; man barf nur ernftlich und mit Weltenntnis barnach suchen. Wir lacheln über das Rind, das den Stuhl schlägt, an dem es sich gestoßen hat, und klagen doch mit einer völlig ähnlichen Philosophie im Allter das Schickfal gegen Leiden an, woran wir selbst Schuld haben.

5.

Schreiben an den Herausgeber des Neuen Hannoverischen Magazins. Ein Nachtrag zum vorbergebenden Artifel.

Einen Theil ber Absicht, die ich ben der Befanntmachung meiner Beobachtung bes glanzenden Meteors hatte, habe ich wirkz lich erreicht. Es sind mir mehrere Nachzichten darüber zugekommen, und Betrachztungen dadurch veranlaßt worden, die ohne meinen Aufsah wohl nicht bekannt geworzden waren, wedurch er also erst den Wertherhalt, den ich ihm selbst nicht geben konnte. Ew. sehen hieraus, was freylich keines Beweises bedurfte, wie leicht und wie gezschwind durch Blätter, die so augemein

gelefen werben, wie das neue hanubves rifche Magazin, und baben fo oft und fo pracis erscheinen, Beobachtungen und Ideen in Umlauf gebracht werden konnen, die ohne dieses hulfsmittel erft gestockt hat= ten, und am Ende wohl gar verstockt waren.

Ich habe überhaupt vier Nachrichten, und zwar von, der Lage nach, sehr versschiedenen Orten erhalten, aber nur einem unter diesen Beobachtern haben es die Umstände verstättet, einige Messungen anzusstellen. Die erste erhielt ich von meinem Bruder in Gotha; er meldet bloß, man habe dort ungefähr um dieselbe Zeit einen starken Blitz bemerkt, auch haben Leute um den Mond und bey demselben eine Erscheinung gesehen, die der Beschreibung nach nichts als Nebenmonde gewesen seyn tommen. Ich führe diesen Umstand

an, weil man ben fo wenig ergrundeten Gegenständen der Naturlehre nicht aufs merkfam genug auf alles Gleichzeitige fenn kann.

Die zwente Nachricht erhielt ich von bem Berin Berghauptmann von Trebra aus Bellerfelt. Er fab bie Erscheinung auf einer Reife von Sannover nach dem Barg nabe bor Geefen im Dagen. Bom Blife bemerkte er nur den Biderfchein in ber Rutiche, als er aber schnell beraus fah, sah er, 2 bis 3 Grade bom Monde nordlich ab, eben die spindelformige Lichts maffe, die ich gefeben habe, und wovon er bie Gute hatte, mir eine Zeichnung bens gulegen. In der Mitte derfelben bemerkte er einen blendenden bis jum bunfel orans gegelben fich rothenden Feuerpunct. Etwas Bestimmteres anzugeben, war es biefem unermudeten und gludlichen Beobachter

ber Matur \*) unter biefen Umflanden nicht moglich.

Die britte ertheilte mir Herr Paffor Sattler zu Offenholz im Zellischen Amte Fallingbostel. Er selbst hat zwar bas Phanomen nicht gesehen, ab einige andere Personen, und unter diesen ein Handwerksmann im Orte, bem er bas Zeugniß gibt, baß er ein verständiger und baben nicht unwissender Mann sen, welches auch aus seiner ganzen Aussage erhellet, die beutz lich und ohne alle Einmischung von Aberzglauben und eigenen Meinungen ist. Sie

<sup>&</sup>quot;) Man sehe bessen vortreffich erzühlte Beebachtung einer ber merkwurdigsten und settenfren bier, ber gehörigen Lichterscheinungen, die man noch aufgezeichnet hat, im October: Monath bes Deutsch. Merc. von 1783 Mir ift angerdem was Shaw (Travels etc. Lond. 1754, 4to S. 334.) erzählt, nichts Achnitches in Budcht vorgesommen. S. Erpleben's Naturlehre ste Aust. S. 711. 2.

bestätigt überbaupt, baß man benfelben Streifen auch bort gefeben habe.

Ich wende mich nun zu der vierten Machricht, welche Messangen enthält, die wenigstene nicht unzuverlässiger sind, als die meinigen, und leicht besser seyn konnen. Sie ist mir vem herrn Oberamtmann Schröter zu Lilienthal mitgetheilt worz den. Ich lege sie ganz ben, weil sie eis gentlich directe für das neue Hannoverische Magazin bestimmt war, und mir nur der Form wegen, die es dem würdis gen herrn Versasser ihr zu geben beliebt hat, nämlich als Brief an mich, verläussig zugekommen ist.

Schreiben an den herrn hofrath Lichtenberg.

Das von Ew. 2e. am raten Nov. v. J. Morgens um 6 U. 39 Min. wahrer Zeit beobachtete foone Meteor, ift zu gleicher Beit auch bier gu Lilienthal mahrgenoms men worden.

Ich felbft bevhachtete an foldem Mers gen, fo mie bas Tagebuch bie mahre Beit bis auf etliche Minuten gemiß enthalt, um 6 Uhr 35 Din., mit dem fiebenfußigen Ber= ichelischen Reflector in dem unteren Bim= mer meiner Sternwarte Die Benns. 2113 ich nach eima ein paar Minuten von ber Licobadiung abiette, und bor dem Teles ftope an ber geöffneten bitlichen Ibur, über Giniges nachbachte, murbe ich burch einen durch folche Thur dringenden, giems lich bellen, aber etwas langfam bebenden, gegen 2 Secunden banernden Die übers raidet. Daben mar es mir, boch etwas ungewiß, ju Ginne, als wenn ich ein entferntes, fdmach flifterndes Luftgerbfe empfande, und ich erwartete einen ihm folgenben Donner. Diefer blieb aus, aber eben badurch mar fur mich die Beobachtung diefes feltenen Meteors, das ich nun fur eine gefallene Feuerfugel oder etwas Alehnliches hielt, verloren.

Die indeft zwen hiefige verftandige Gins wohner, die ohnehin ais Schifffahrende ber himmelsgeg nden fehr fundig find, die Stelle binlanglich genau anzugeben muß= ten, wo fie diefe feurige Erscheinung nach allen ihren Umftanden gemeinschaftlich unter fregem Simmel und uber einem gang fregen Borigonte mahrgenommen hat= ten; fo verfehlte ich nicht, biefe fammt noch etlichen andern, die es gleichfalls ges feben, an dem Orte ihrer Beobachtung unter Unwendung ber Magnetnadel und eines fleinen Sandquadranten barüber gu vernehmen, die bann Folgendes übereins ftimmend berichteten.

216 fie am gedachten Morgen um balb fieben Ubr an Dicfe Stelle gefommen, fen ploplich ein heller, ftarter Blit, gleich einer febr farien fo genannten Sterns fchnuppe, innerhalb weniger als einer Ge= cunde, bon Gudoften gegen Guden fort= gefahren, wo er, ohne fich weiter fort gu bewegen, einen bellen langen, fpindelfors migen, namlich mitten biden, an benden Enden aber fpit ablaufenden Streifen ge= bilbet, nach etwa zwen Gecunden in einer matten ichlangenformigen Geftalt verlofden fen, und ein feines, farbenspielendes Ges wolf gurudgelaffen habe, bas nach einiger Beit ebenfalls verschwunden mare. Diefer Lichtstreif, welcher, wie Alle behaupteten, in Guben ftill gestanden, fen in ber Mitte etwa & fo breit als bes Mondes Durchs meffer, und ungefahr fo lang ale bie Enta fernung zweber mir gemiesenen Dachspitsen

von einander gewesen, welche Lange ber Quadrant gu 7 Braden ergab.

Daven murde mir die Bobe biefer Ers fdeinung über bem Gorizonte von allen Gegenwartigen einstimmig, burch verfchies bene Merkmahle und einen gegen folchen Sobienpunct gerichteten Stock angezeiget, fur welche Bobe ber Quadrant 16° 30 Min. gab. Die Grelle bingegen, wo folcher Lichistreifen gegen 2 Secunden in Guden fichtbar gewesen, hatte fich einer ber Bus fchauer von unferm Standpuncte aus an einem Banme gemerket, gerade uber mels dem die Mitte des Lichtstreifens in der eben angezeigten Sobe geftanden, und ich fand mittelft ber Magnetnadel bas Azimuth bes angezeigten Puncts, vom Gudpuncte ab gegen Gudwest gerechnet, nach 2162 rechnung der Abweichung ber Magnetna= del = 32½ Grad. Alf 1.40

Bergleicht man biefe Angaben mit Em. se. Beobachtung, fo geiger fich affenta balben, bis auf etwannige fleine Beobach= zunasfehler, die überhaupt ben bergleichen Erfcheinungen nicht wohl gang gu bers buthen find, bie merfmurdigfte Uebereina ftimmung, und es bat biefe Erscheinung, nach bes Brn. Sofrath Raftner Bemer= fungen (in actis academ, electoral, Mogunt, scient, vtil, ad ann, 1784, et 85., und in Boden's affrenomischem Jahrbuche für das Jahr 1788. 3. 156.), bas Bers gugliche, bag ber lichtsfreifen an einer und eben berfelben Stelle entstanden und wieder verschwunden, und die Beit alfo binlanglich berichtiget ift. Denn ba meine Sternwarte nach der gedachtem Bru. Sof= rathe überfandten neuern, aus ben burchs gebends bis auf 3 und 4 Seeunden fim= menden Gottingifden, Parififden, Ber=

linischen, Gothaischen und hiefigen Beobsachtungen, der totalen Mondsinsternis vom 22sten und 23sten October 1790. gefolgerzten Bostimmung, nur um 3 Min. 54 Cec. Zeit, oder 58 Min. 30" in Theilen bes Aequators, westlicher als die dortige Königl. Sternwarte liegt, so stimmt obige beyläufig angezeigte Zeit vollkommen, und um so mehr, weil sich nicht denken läßt, daß von so seltenen merkwürdigen Meteozren, zu gleicher Zeit zwey völlig gleiche, aber verschiedene wahrgenommen seyn sollten.

Weiter liegt nach der im astronomischen Jahrbuche für 1788. S. 224 befindlichen Bestimmung der hiesigen Polhohe, Liliensthal um 1° 36' 31", oder 21,7 georgraph. Meilen nordlicher als Göttingen, und da dessen westlichere Lage 8,7 geogr. Meisen ansmacht, so beträgt die wahre

geographifche Weite ober Entfernung ben= ber Derter 24,3 geogr. Meilen. In biefer betrachtlichen Entfernung aber ift unfer Meteor noch immer in einer Sohe von 24 und 16 Braden gesehen worden. Bare es in einem und eben bemfelben größten Rreise an benden Dertern beobachtet, fo wurde nach einer fludigen Ueberficht beffen fenkiechte Sobe über ber Dberflache ber Erde mit mathematischer Gewißheit fcon gegen 5 geogr. Meilen betragen. Chen jo gewiß ift es aber, daß, wenn die Meffungen auch nur einiger Magen rich: tig find, diefe Sohe merklich beträchtli= der gewesen senn muffe, weil nach bem bepberfeitigen Uzimuth ber Glachenpunct, bem bas Mercor im Zenith gestanden, nicht zwischen Gottingen und Lilienthal, fondern beplaufig mitten in ben Westphas lifden Rreis trifft. Gewiß ift es alfo, auch, baß es, in so sern die Witterung nicht ungünstig acwesen, in einem beträchtzlichen Flächenstriche von 40 bis 50 Meizlen im Darchmesser, und selbst in den Niederlanden, mahrgenommen seyn konne; und eben deswegen, weil wahrscheinlich mehr correspondirende, zum Theil entsernztere Beobachtungen bekannt werden dürfzten, wird es gut sevn, eine genaue Bezrechnung vorerst auszuselzen, weil sich alszbann die Fehler der Beobachtungen eher übersehen und verbessern lassen.

Lehrreich ist aber Em. 2c. Beobachtung auch schon jest, und fur mich in Rucksicht meiner eigenen bisherigen Beobachtungen anßerst interessant. Denn war eine so strachtlichen Flächenstrich einen hellen Blitz verbreiten konnte, und ein so vorzüglich großes Meteor, das aus so großen Ent=

fernungen geseben, im Mittel 8 Grade am Dimmel einnahm, mar fo etwas, fage ich. in einer Luftregion von wenigstens 4 bis 5 Meilen fenfrechter Sobe moglich, in mas für einer entfetilichen Entfernung und gang unverhaltlich großern Sobe, mußten nicht pollends die benden Lichtsprudel por fich geben, die ich in unferer Utmofphare am 15. October 1789., Morgens nach 5 Uhr, mit 161 mabliger Bergrofferung des 7 fugis gen Refleftors vor ber Nachtfeite bes Don= bes ben ihrer Entstehung beobachtete, Die bende aus fehr viel fleinen, einzeln von ein= ander getrennt fich fortbewegenden Lichtfunten bestanden, nicht viel über eine Di= nute Raum am Simmel einnahmen, fich in zwen Secunden Beit nur durch einen Raum bon 5 Minuten fortbewegten, unb welches außerft entfernte Meteor ich gleiche wohl unter einem abnlichen Sobenwinfel VIII.

von 25 Graben beobachtete (Selenotov. Fragmente G. 592.). In der That über= trifft fo etwas alle bormablige Borftelluns gen, und es bestätigt baber Ihre icone Beobachtung eine febr merkwurdige Dit= telftufe von den fehr betrachtlichen Soben unferer Erdatmofphare, in welchen bon ben ichwerften Gewitterwolfen bis zu bem bochften leichteften Gewolf, und bann weiter in ben hoheren Regionen bis gu ben Grangen ber und befannten bochften, namlich bes Mordlichts, Entzundungen und leuchtende Meteore von mancherlen Art entstehen fonnen.

Zugleich enthalt fie aber auch einen merkwurdigen Beweis über die mögliche bewundernswurdige Geschwindigkeit atmos spharischer Bewegungen. Denn war es möglich, daß in einer senkrechten Sohe von 4 bis 5 geographische Meilen, ein aus

einer fo großen Entfernung gefebener Blis bennoch einen Simmelsraum von fo vielen Graden mahrend I bis 2 Secunden Beit burchschießen fonnte: eine Geschwindigfeit, Die wenigstens fur bie untern Regionen unferer Atmosphare alle Begriffe überfteigt; fo wird und auch die noch ungleich aroffere Geschwindigkeit begreiflicher, mit welcher Nordlichter in einer Bohe von 70, 80, 100 und mehreren geographischen Meilen ihre Ctrahlen durch viele Grade des Sim= mels fortichießen. Dann fallt bas Ers ftannen über bie ungewöhnliche Geschwin= bigfeit atmospharischer Bewegungen meg, die fich aus meinen Beobachtungen (Bentr. ju ben neueften aftronom. Entb. G. 127.) ben dem Jupiter gu ergeben icheinen, und wir werden immer lebhafter überzengt, bag unsere vormabligen, nicht auf bin= reichende Beobachtungen, fondern mehr auf eigene zufällige Borsicllungen und Muthmaßungen gegrundeten Begriffe von / ben Atmosphären der Weltforper und bestonders unserer Erde, der Größe der Natur nicht angemessen waren.

Lilienthal.

Ich verharre u. f. m.

5. C. Schröter.

1.6.

Einige Bemerkungen über bie Ents ftehung bes hagels.

Wie au einem heißen Sommertage, in einer Wolfe, also in einem bloßen Nesbel, der oben von der Sonne beschienen, unten einer erwärmten Erde zugekehrt, und von der Seite auch wieder von warmer Lust umgeben ist, eine Menge von Sisstücken entstehen könne, die hinreichend ist, ganze Quadratmeilen einige Fuß hoch damit zu überschütten, ist unstreitig eins der schwersten Probleme der Meteorologie, so wie das Phanomen selbst eins der größten und merkwürdigsten der ganzen Naturslehre? Was die Ausschlung dieses Problems

bem Daturforscher vorzuglich erschwert, ift ber fast gangliche Mangel an eigentlichen beffimmten Beebachtungen. Die, welche man bat, enthalten gewöhnlich bloß das Sauptfaktum, Nachrichten von ber Große ber Sagelforner und bem Schaden, ben er angerichtet bat u. f. w. Das ift aber Alles gerade fo viel, wie nichts. Die ge= mobilichen meteorologischen Beobachtungen find hierzu ben weiten noch nicht allgemein. und die, die man austellt, noch immer nicht pariirt genug. Man vermift ben ben meis ffen noch ben Gebrauch des Manome= ters und Eudiometers, und was vor Allem Aufmertfamteit verdiente, Beftim= mungen ber Grabe ber Durchfichtigkeit ber Luft und ber Farbe bes Simmels. Gr. v. Sauffure hat zu biefem 3mede zwen Instrumente angegeben, babon er bas gu ber erften Abficht Dienende Diaphano=

meter, und bas gur lettern Chano= meter nannte. Allein ich glaube, es läft fich recht gut ohne fie fort fommen. Mer die Sprache in feiner Gewalt bat, und wem es ein Ernft ift, fich verftanb: lich zu machen, wird fich leicht über bie Rarbe bes Simmels in verschiedenen So= ben zwedmäßig ausbruden fonnen. Befimmungen, die oft wiederhohlt werben muffen, konnen alsdann, wenn fie ein= mabl erflart find, mit einem Beichen an= gebeutet werden. Bur Diaphanomes trie bienen die Unfichten entfernter Gegens ffande portrefflich, 3. B. angeklebte Drud's bogen mit Buchftaben von mannigfaltiger Große burch ein Kernrohr, jumahl wenn ber Gegenstände mehrere find, fo, daß man ben heiterer Witterung immer einen fo mohl im Schatten, als in ber Sonne por fich hat. Der Landmann fennt ben Mutten biefer Beobachtungen febr aut. und es ift Micht des Philosophen, folche Winke zu verfolgen, Die Beobachtungen au perbielfaltigen und icharfer gu bestim= men. Den frangbfischen Chemiften, Die Die ichonen Berfuche mit dem Ifchirnhaußis ichen und Trudainischen Brennalase angefiellt haben, begegnete es zuweilen, daß ftrengfluffige Rorper, die im Brenn= puntte berfetben ichon geschmolzen maren, plotilit wieder jum Stehen tamen. Um himmel gegen bie Sonne gu, fonnte man feine Beranderung bemerken. Saben fie aber mit dem Fernrohr nach einem Ge= genstand, den fie fich zu diefer Ubficht ausgewählt hatten, fo mar bie Berandes rung febr groß, und es verlohnte fich nicht der Diuhe, die beschwerliche Operation wieder anzufangen, fo lange biefes Bars nungezeichen forthauerte. Ich glaube,

baft biefe Beofachtungen von febr großem Dogen fenn marben, fur die gange Mercos ro'ogie jo mohl, als besonders fur ben Ibeil, von welchem hier vorzüglich die Rebe fenn mird. Rein Menfch zweifelt mehr baran, daß die Donner = und Sagel= wetter u. bergl. chemische Processe in bem Belimeere ber Luft find: Berfetjungen, benen Busammenfegungen wiederum folgen muffen, in feter Abwechselung. Bor ben Orfanen in Westindien gehen gewöhnlich Winoftillen ber, ber himmel verliert feine lebhafte Karbe und die Sonne fcheint roth: lich burch. Un manchen Orten scheint Die See zu fochen, bas ift, es werden Luft= arten entwickelt, wodurch wahrscheinlich der große Proces in ber Luft eingeleitet wird. Das genbte Auge erfennt biefes febr frub. Ferner meiß man, bag bie Tage, an benen bie Sonne ben volliger

Windfille im Commer burch bunnes Gewolf, ober gleichsam, wie burch gebil= tes Papier scheint, bem Bachsthum ber Pflangen am gunftigften find, weit mehr als die reinen, heiteren Tage, wo ber Simmel buntelblan erfcheint. Ingens houß schreibt daher ben uppigen Buchs ber meiften Pflangen, und überhaupt bie Fruchtbarkeit bes Jahrs 1783, bem beruchtigten Mebel gu. Auch weiß man, baf fich die dephlogistifirte Luft aus ben Pflanzen, in gemäßigtem Sonnenlichte haufiger entwickelt, als in ber vollen Sonne. Es fen nun bicfes bas gemäßigte Licht felbst, oder ber Korper, ber es maßigt, fo fieht man, bag von bem Grabe ber Durchfichtigfeit der Atmosphare ben ubrigens wolfenfregem himmel große Efs fette abhängen, ober boch bamit in Bers bindung fteben. Ich mache bier auf bies

fen Umstand aufmerksam, weil ich mich am Ende noch einmahl barauf beziehen werbe. Dlachit bem mußte, um die Dlas tur ber Sagelwetter naber fennen zu lers nen, nothwendig mehr auf die Korm ber Gewitterwolfen, auf ihre feltsamen Buge, ihre plotsliche Entftehung und Ausbreitung geachtet werden. Diese Forderungen wers den freplich die Sache nicht beffer machen. es wird Alles noch lange so bleiben, wie es ift. Indeffen wirken doch foldbe Erins nerungen oft bier und ba in ber Stille, und auf alle galle haben fie ben Dugen, daß fie ichon begreiflich machen, warum man noch fo wenig uber biefe Dinge weiß. Es ift wenigstens, wie man fieht, nicht die absolute Dunkelheit ber Sache allein, fonbern auch der Mangel an Una ftalten deutlichere Erfenntniffe barin gu fuchen, mas unfere Fortidritte aufhalt.

Diefes ift boch ein Troft, wiewohl frene lich ein fehr leidiger. Ben Diefer Lage ber Cache hat man großten Theile Alles. von dem Zufall zu erwarten. Ich rechne hier viel auf die schweizerischen Haturfor= fcber und die Manner, Die jene Gegens ben mit den nothigen Renntniffen verfeben, bereifen. Bielleicht ereignet es fich bort einmahl, daß Jemand mit oder wi= ber Billen, gleich viel, entweder in eine Sagelwolfe zu fteben kommt, oder menig= ftens in eine folche Lage gegen fie gerath, wodurch auf einmahl bas Geheimniß fund wird. herr de Luc befand fich einmahl in den favonischen Gebirgen über einem furchterlichen Sagelwetter \*). Schabe, daß es nicht näher mar, fonft batirte fich vermuthlich von dem Tage diefer großen Bufammentunft, die vollige Ertla-

<sup>\*)</sup> Idées sur la Météorologie. T. II. §. 643.

rung tes Rathfels. Doch ohne Mugen mar auch felbit biefe Beobachtung nicht. herr De Luc fah dadurch einen Gedan= fen von ber Entstehung bes Sagels miber= legt, ben er felbit querft geaugert hatte "), namlich, daß Schneeflocken, bie aus einer viel bobern Wolke berab in Die eigenta liche niedrige Sagelwolfe fielen, bort durch ihre große Ralte Gis um fich anlegten und fo den Sagel formirten. Er fand nichts bon dem allen, fondern wenn Schnees flocken, woran wohl faum zu zweifeln ift, ber Samen des Sagels find, fo entfteben fie felbst ben ber Bolke, oder in berfelben, durch einen chemischen Proces, wie er bier ausbrudlich erinnert. Da ich von bem Mangel an Unftalten gur Befordes rung mabrer Meteorologie rede, fo fann

<sup>\*)</sup> Recherches fur les modif. de l'Atmosph.

ich bier ben Dunsch nicht unterbrucken. baf ben Berfendung bon Naturgefchicht= fdreibern nach entfernten Sandern, boch etwas mehr fur Meteorologie geforgt mer= ben mochte, die ohnehin mit ihrem Sanpt= geschäfte in fo enger Berbindung fteht. Wie oft wird es nicht noch von folden Mannern angemerkt werden, daß es bier und da nie regne, daß bie Firfterne an manchem Orte nie blinkern, sondern mit blendend weißem und fillem Lichte an bem ichwarzen Firmamente prangen; bag manche Erbstriche, wo es nie regner, gleichfam unmittelbar an andere grangen, wo es fast nie zu regnen aufhort, wie 3. B. auf der Rufte von Peru; bag es Dinde gibt, die dem Menschen zugleich mit Gengen und Erftiden drohen? Gie merben noch oft von fruber und heftiger Ralte reden, die independent von Polhohe

iff, von der Unrube, die manche Thiere außern, lange ebe das Erdbeben ein= tritt; von ber Stille, bie bor bem Sturm und Birbelwind bergebt, ohne baß fie uns ein Bort pon dem eleftrischen, manome= trifchen, endiometrischen und bygrometris ichen Gehalt ber Luft, in folden ganbern, au folden Beiten fagen. Das fur Muffoluffe mußten nicht folche Beobachtungen ber reinen, ungefiorten Phanomene im Großen geben, aus benen ber Birmarr bon Bitterung in unferen Graden ber Breite, bloß gufammen geftuckelt gu fenn fcheint. Bieles murde endlich die Meronautit hierin leiften, wenn die Luftballe nur erft eins mabl vollig permanent gemacht werten konnten, oder wenigfiens doch ju bem Grade, daß ein folches einmahl angeschaftes Sahrzeng des Jahre zu unterhalten nicht mehr foffete, als etwa ein Pferb.

Bare Blanchard nicht felbft ein folder Luftball, ber, wie ich bore, viel schwerer ju einem gemiffen Biele binguftenern fenn foll, ale ber, an bem er fich fo oft fur Geld aufgeknupft hat, so hatte er wenig= ftens fehr nutliche Commiffiquen übernehs men konnen. Denn ob er gleich schwerlich je so boch gestiegen ift, als die Spike einiger von Maturforschern noch ziemlich häufig besuchten Alpen, fo zeichnete fich feine Lage boch ichon baburch aus, bag er weder auf Erde, noch Felfen, noch Gie, noch Schnee ftand, und außer aller Berbindung mit der foliden Daffe ber Erbe war : ein Umftand, ber bie Beichaffenheit ber anliegenden Utmosphare, nothwendig fehr andern muß. Es war daber febr gu beklagen, daß gerade diejenige unter fei= uen Luftreisen (es war die zu Prag, ber Bahl nach die 37ste), wo ein fehr ein=

fichtsvoller Datuiferscher, unmlich ber faifert. Cammerherr, Graf von Sterns berg, mit ibm aufflieg, fo ungludlich. fur Diefen 3med wenigstens, ausfiel. Der Graf hatte eine Menge meteorologischer Inftrumente ben fich, und fie ftiegen ben ber iconften Binoftille auf, allein fie trafen in einer Sohe bon 800 Rlaftern einen befrigen Wirbelfturm an, ter obne ben Ball felbft fonderlich aus feiner Lage ju bringen, dem baran bangenben Both, zuweilen eine fast verticale lage gab, wodurch die Luftichiffer genothigt murden, ihre Sande bloß zu ihrer eigenen Erhaltung gu gebrauchen. Alle Inftrumente, bis auf ein fleines Thermometer, fielen baher ber= aus, und die gange Abficht des Brn. Grafen wurde baburch größten Theils vereitelt. -

Da es also mit der phulischen Kennts niß unserer Atmosphäre noch so fteht, ba vin. ferner bie Sagelwetter gum Glud fur un= fere Saaten und Kenftericheiben immer felten find, und fich die Belegenheiten, fie gehorig zu beobachten, nicht fuchen laffen, fo fann der Maturforfcher unter ter Sand, auf feinem Zimmer wenigstens, nichts Dusticheres unternehmen, als etma ben jedem Fortidritte in feiner Wiffenschaft. ben Ginfluß zu ichaten, ben er auf irgend einen fo:chen noch febr problematifchen Theil derfelben haben mag. Beigt fich eine Spur von Busammenhang, so ift alles mahl Bortheil zu hoffen. Der Blid des Beobachters wird burch folche Sinweisuns gen gescharft, und findet sich auch am Ende nichte, fo wird wenigstens durch eine bermehrte Renntnif ber Gegenden, wo die Wahrheit zwar zu liegen ich ien. aber nicht lag, endlich diejenige, mo fie wirklich liegt, immer zwischen engere und engere Grangen eingeschloffen. Ginen folden Beriuch will ich hier einmabl mit einem mabihaft großen Gedanken bes Beren de Luc machen: einen Cats, ber meines Erachtens, wo nicht bollig uns widerleglich, bis jett wenigstens, trots Allem, mas man bagegen vorgebracht hat, unwiderlegt ift, und diefer Cats beife fo: "Der Regen ift nicht ber unmit= telbar umgefehrte Procef der Evapora: tion, fondern bas aufgestiegene Waffer ift, che es als Regen nieberfiel, in einen Buffand übergegangen, worin es fein Ges genftand mehr fur das Sugrometer, und vermuthlich alfo atmospharifche Luft felbft war." Borlaufig aber muß ich meine Lefer an einige ausgemachte Wahrheiten ber Maturlebre erinnern, deren ernftliche Ermägung ber Entstehung bes Sagels mitten in ermarmter Luft fogleich vieles

bon bem Bunderbaren benehmen wird, bas fie bem erften Unfcbeine nach bat. Man erstaunt namlich, wenn man mitten im Sommer eine Quadraimeile Landes mehrere Ruff boch mit Gibfugeln übers bedt ficht, und fragt: wo ift ben ber Dite Die Ralte bergefommen? Wenn bins gegen ben der ftrengsten Ralte eine Stadt ober ein Wald in Rohlen und glubende Afche gerfällt, fo fragt Miemand: mo mag bie Sige ben ber Ralte bergekommen fenn? Benigftens murbe jeder, ber bies fes fragte, fich leicht beruhigt finden, wenn man ihm fagte, es ware Temand mit dem Lidte unborfichtig gewesen, ober habe den Wald mit einem Schwefelholz= den angegundet. Wir erstaunen über den Sagel im Sommer, und feben ber Dauer unfrer Lichtflamme rubig gu, an ber man in der ftartften Ralte Metall fchmelgen

fann. Welches, frage ich bier, ift mune berbarer, Die plotliche Entftehung und Fortbauer einer Dite, woben Metalle fcmelgen, mitten in ber faltefien Luft, ober bie von der Entstehung und Forta bauer einer Ralte, moben bas Baffer aes friert, mitten im Sommer? Entweder find bende Phanomene gleich munderbar, ober feines ift es. Da bende Effette, fo viel wir miffen, nur bifferiren, wie + und - , positiv und negativ; fo fann Jemand, Der bas Unfteden, Ungun= den, Erwecken, etwa von + febr naturs lich findet, unmbglich, wenn er anders confequent deuft, das Unfteden, Uns gunden und Ermeden von - unnas turlich finden. Ja, nach einem genauern Ueberschlag wird man fast geneigt, bie Entfiehung jener Sitze ben der Lichtflamme in ftrenger Ralte fur merkwurdiger gu bals

ten, als die von einer Ralte, woben bas Maffer frieret, in warmer Sommerluft. Eine Ratte bon 45 Rahrenh. Graden unter tem Gefrierpunfte, ift ben uns nichts weniger als unerhort, bas find 13 Grade unter dem Kabrenb. o. In einer Luft von diefer Ralte, brennen unfere Talglichter vortrefflich, und an Diefen fann man Blen fcmelgen, nicht bloß bunne Bleche, fondern felbft Flintenfugeln in Papier. Mun ichmelat nach Newton bas Blen ben 540 Fahrenh. Graden, ober ben 328 über bem Giedpunkt bes Baffers. Alfo entsteht ben jenem Proces in einer fehr kalten Luft ben faltem Talg und Docht, fo bald nur der Proces felbie mit einem brennenden Schwefelfiodien einge= leitet ift, eine Sige von 540 + 13 oder 553 Kahrenheitischen Graden. Gegen wir hingegen bie Temperatur ber Luft unter

ber Donnerwolfe auf + 60 Kahrenb. bas ift ichon viel, fo durfte nur eine Erfaltung von 28 Graden entfichen, fo murde icon bad Baffer gefrieren. Deba men wir aber an, bag etwa am obern Theil ber Bolken eine Ralte von 100 Kahrenbeitischen Graben unter o erzeugt wurde; fo begreift man leicht, bag bort ein Schnee fallen fonnte, ber ben feiner Reife durch die Wafferwolken eine Giss rinde von großer Dide, um fich hervors zubringen im Stande mare; und boch verhielte fich hier die Menge von Graden verschluckter Barme zu ber benm Licht entwickelten ungefahr nur wie 2:7. 211s lein wer fieht nicht, bag es eine gar leidige Schafzung ber Site ber Licht= flamme 'ift, die Temperatur des fliegen= ben Bleves zum Daß berfelben anzuneh= men. Ich hatte ohne Gefahr zu irren,

bie Sibe jener Flamme flatt 540 auf 1000 fetsen, ober gleich fatt bes Talalichts ben Schmelzofen gum Benfpiel mablen fonnen. Es ift Alles einerlen. Ber bie: fes bedenft, bem muß wohl bald ber Gebante auffteigen: follte jene Erfals tung ben bem Sagel nicht etwa ber gea rade umgefehrte Procest biefer Erhikung fenn? Denn wenn ein Korper ben feiner Berfesung (und benm Berbrennen mers ben Luft und Brennmaterialien ganglich gerfest,) Reuer bergibt, fo muß er biefes ben feiner Bufammenfegung (Ent= fe hung) irgendwo hergenommen haben. Der Schwamm, ber mit ber Sand ge= brudt, naß macht, hat vielleicht furg vorher einen naffen Korper badurch trocken gemacht, bag er biefes Waffer auffog. Mun ift aber nach der fast einstimmigen Meinung aller Naturforscher und Chemi=

fer, felbit übrigens emgegengeschter Dars teven, die atmosphanische Luft, ober eigentlich ein Sauptbestandtheil berfelben, berfenige Rorper, ber benm Berbrennen Die Sige, bon ber wir gerebet baben, porguglich hergibt. Feuermefen nams lich, bas fren und ungebunden, in uns die Empfindung bon Barme, Site, Brand u. f. m. verurfacht, macht einen Bestandtheil jener Luft aus, wo er mahrs Scheinlich auf Gluffigfeit und permanente Clafficitat vermandt, nicht mehr fren ift. bas ift, auf unfere Ginne nicht mehr als Darme wirft. Gerade fo, wie gum Bepipiel die ftarfe Bitriolfaure im Gelenit und Schwerspath fur unfere Bunge verloren ift. Was man warme Luft nennt, ift burd ten Bentritt von freper Barme marm, fo wie gepalverter Geles nit und Schwerfpath burch frene Ditriols faure angefeuchtet, wieber fauer febmeden wurden. Gang independent von jenem gebundener Fenermefen und bon dies fer gebundenen Gaure, ift bort bie Luft warm, und bier bas erdige Mittels falg fauer. Goll bier bie gebundene Marme, und dort die gebundene Gaure fren merben, fo fann biefes nicht anders geschehen, als durch eine Berfibrung bier ber luft und dort der Mittelfalge, nach ben Geseigen ber chemischen Bermanb= Schaften. Gin folder Berfetungeproceff fur die reine Luft, ift nun die gewohns liche Barmeerzeugung, in unferm Rorper, benm Feuerschlagen, ben unferen Lichtern und in unferen Echmelgofen. Wir leben mitten in dem Tener, das unsere Schmelz= bfen beigt, fo unverlett, als wir auf einer Mine flehen, che ber Berfetzungsproces fur bas Schiefpulver eingeleitet mirb.

Wird aber benm Berbreunen alles Reuer aus ber Luft entwickelt, fo muß, me Buit erzeugt wird, biefes Feuer aus den Ror= pern, in benen es fren bing, eingefam= melt werben; bas beißt, es muß in ihnen Ralte entstehen, die immer besto großer fenn mirb, je schneller jener Proceff por fich geht, gerade wie benm Berbrennen. Kande alfo in unferer Atmosphare ein fola cher Proces Statt, durch den g. B. Bafe ferdampf burch noch unbefannte Ancigs nungemittel in Luft überginge, bald lang= fam, bald schnell; fo murde auf einmaht begreiflich, wie bald Ruhlung, bald furch= terliche Ralte mitten im Sommer an einer Stelle ber Atmosphare eintreten fonnte. Es ware bas umgefehrte vom Berbrens nen; es murbe hier blog bas geraubt, mas bort verschwendet wird. Daß aber in unserer Atmosphare wirklich ein folder

Proces Statt finde, ift ber be Lucide Sat, bon bem ich anfange ausging, und um beffen Beweis ich mich bier meiter nicht befammere. Entfteht alfo an einem Commertage eine ausgebreitete und baben febr dide Bettermolfe: fo ift ein Kall ges benkbar, ba, mabrend am untern Rande fich Luft in Baffer verwandelt, oben, wo fie von der Sonne beschienen wird, oder mit Uneigungemitteln in Berbindung ift, bie zur Zusammensegung der Luft nothig find, ber entgegengefette Procef bon Bers wandlung von Wafferdampf in Luft eins tritt, wodurch denn jene Ralte in einem großen Theil ber Wolfe hervorgebracht mird, bie gur Erzeugung bes Schnecs und des damit verbundenen Sagele, no= thig iff; diefes mare ber mabre Umrif meines Gedankens, ber, ich geftehe es, noch manches Zuges bedarf, um ihn ber

Aufmerksamkelt bes Renners einiger Mas Ben wurdig zu machen.

Die ftartsten Einwurfe, die gegen diese Spoothese gemacht werden konnen, find folgende bende, wovon der erfte die Theotie des Hrn. de Luc überhaupt, der zwente aber meine Ausdehnung derselben auf die Entstehung des Hagels ins besondere trifft.

Erstens kann man fragen: wenn ber Regen und die schweren Wolken überhaupt durch eine Zersetzung der Luft entstehen, was wird aus dem freven Feuer, das das durch entwickelt wird? Warum wird es im Sommer ven einem Gewitter eher kühl als heiß? und heiß, sollte man deuten, müßte es doch wohl werden, wo auf eins mahl so viel latentes Feuer fren wird.

3 wentens. Wenn die in Waffer vers mandelte Luft fo viel Feuer abfegen muß,

wie fann ber umgefehrte Proces ben einem Sagelwetter Ralte bervorbringen? Denn, wenn Luft in Baffer, und nabe baben Daffer in Luft verwantelt wird, fo wird ber lettere Proces gerade aufzehren, mas der erfte bergegeben bat, und die Tems peratur ber Wolfe mird biefelbe bleiben. Ich geftebe, daß Diefe Ginwurfe viel Scheinbares haben, bas aber ben einer nabern Brufung ganglich verschwindet. Es ift nicht gu laugnen, bag, wenn eine große Menge aus Maffer entstandene Luft ploBlich wieder in Waffer (eigentlich) Dampf, vermandelt murde, fo murde in ber Dage eine febr große Site entfteben. Es lagt fich tiefes durch einen fehr be= fannten Berfuch erläutern. Wenn man eine Mijdung von 3 Theilen inflammabler Luft und 1 Theil dephlogistisirter ans gundet, fo mird fie in einem Augenblick

in einen Wafferdampf verwandelt, ber bie Glabbite bat, und wirklich glubt. Dellen ungeachtet erftrectt fich die baburch ers zeugte Darme, in einem merflichen Grade, nicht weit, felbst wenn man einen gangen Cubiffuß diefer Mifchung angundet, und hier geschieht die Berfetzung in einem Dunce von Beit. Burbe aber ber Proceg nur gu einer Minute ausgedehnt, fo murbe die Warme fo fchnell, zumahl burch eine Ralte immer mit Dampfen angefüllter Luft, vertheilt werden, daß faum eine merfliche Beranderung ber Temperatur dadurch ent= fteben murde. Ja, wenn die Berfegung nicht schneller von Statten ginge, als bie Ableitung ber Barme, fo murbe gar feine Erhobung der Temperatur erfolgen, ge= rade fo, wie das Baffer nicht mehr heißer wird, so bald es focht. Es verhalt fich hier mit ber Entwickelung ber Barme

ben Berfetung ber Luft, wie mit ber Guts wickelung luftartiger Aluffenteiten ben Bers fenung des Echiegpulvers. Ben ber Dul: personne, wo die Berfettung in einem Une genblick aefchieht, ift Die Wirfung unges bener; ift bingegen bas Pulver feucht, oder in Ctaub vermandelt, wodurch der Proces gedebnt mird, fo ift felbft in ter Dabe wenig Gefahr. Aber biefes ift ben meiten noch nicht Alles. Daß ben jedem Pro: ceffe in der Luft Elektricitat erzeugt wird, und baf Reuermefen ein Bestandtheil bes elektrischen Aluidums fen, ift bendes mehr als mahrscheinlich. Alfo, wenn ein Theil jenes gebundenen Fouers abgeleitet, ein anderer auf Eleftricitat bermendet mird, fo Fann auch felbft in der Mabe wenig gu ver= fpuren fenn. Much ift, mas mir Comperatur ber Atmofphare nennen, ber Effect gar febr vericbiebener Procene in berfelben,

und man urtbeilt gar einseitig, wenn man nur einen por Mugen bat. Im Binter mird es immer marmer, wenn es ben großer Ralte trube wird, auch felbit im Commer find Die beiterften Tage, alles Uebrige gleich gefeht, nicht bie beifieffen. Wird frenlich die Wolfe dick und anbale tend, fo enificht eine Suble, weil nun Die Ginwirfung ber Conne megfallt, die im Commer ein fo ergiebiger Quell von Warme ift. Gemabrt und ju fchen ber Schatten eines einzelnen Baumes im Com= mer Cout gegen bie Dite, obgleich bie beschattere Luft jeden Mugenblick mit nicht beschatteter gewechselt mire, wie viel mehr muß biefes eine ausgebreitete Wolfe bes wirfen fonnen. Dach Diefer Deanewortung bes erften Emmurfs, gilt ce fich nun mit bem gwenten von feibft. In unferer Mte molphare geben bende Processe, ber ber VIII.

Lufterzeugung aus Dampf, und ber ber Dampferzeugung aus Luft, ober von Auf= lofang und Miederschlag, wenn man es fo nennen will, bescandig vor, ber eine bier. ber andere bort, bald neben, balb über einander. Machdem nun ber eine ben ans bern überflügeit, tonnen alle Urten von Gewolf, von Regen, Donnerwetter und Sagelwetter entsteben. Die Urfachen ber Beiterfeit, ber Bewolfung, bes Megens, ber Donner = und Sagewetter u. f. w. find immer wirksam, so wie die der Erd= beben und ber Grurme. Ihre Wirfungen erheben fich aber zu diesem Charafter nur burch besondere Berbindungen von Umftan: ben. Monftrofe Birkungen in ber Natur, fegen monfirble Bujammentunfte von Ur= fachen voraus, beren nahere Befchaffen= heit, wie ich oben erinnert habe, sich ba am leichteften murbe ausfinden laffen, mo

fie am wenigken vermifcht vorkemmen. Mird also an dem obern Theil einer großen Metterwolfe ber Erfaltungsproces einges leitet, buich gemästigtes Connenlicht, worauf ich oben gezielt habe, oder burch Uneignungemittel zwijchen Bafferbampf, Warme und Eleftricitat, fo, baf plote: lich Wafferdampf in Luft überzugeben ac= nothigt wird, mahrend fich an dem un= tern Theil der Wolfe Die Luft langfam an Baffer gerfett, und die Glefericitat ber= gibt, die gur Erzengung ber Lufe von oben nothig ift; fo fann badurch noch, je nach= bem fich die Birffamfeit bender Procoffe gegen einander verhalt, bald die großte Ralte entstehen, bald eine bloß maffige, bald gar feine. Auf dieje Urt alfo ent= fteben Sagelwetter, Donnerwetter, Die feine Sagelwetter find, bloger Regen, bloge Wolfen, bie nicht gum regnen

fommen fonnen, und Wolfen, die wieber perschwinden. Es mag fich Alles febr oft auf mancherlen Weise balanciren und aufheben. Auch ift ber Berdampfungepros cef in ber Luft immer im Gange, ber ebenfalls vieles zur Modification diefer Phanomene bentragt. Ift aber die Schnee: erzengung einmahl auf eine betrachtliche Strede und Sohe eingeleitet, fo wird er felbft gleichsam eine Schutzwand fur ben ferneren Fortgang gegen die benachbarte Sommerluft. Denn biefen Schnee gu fcmelgen, erfordert einen großen Aufwand, felbft um ihn in eiskaltes Baffer gu ber= mandeln, wodurch benn, wie ben bem Calorimetre bes Berrn Laboifier, ber innere Erfaltungsproceg immer mehr ges bedt wird. Daber geben alle Sagelwet: ter ringe umber, oft auf eine fehr große Strecke, blog Regen; nabe an tem Rorn

fallt Regen, mit einzelnen nicht fehr großen Sageltornern, und im Korn felbft ber reine Sagel, mit etwas wenigem Baffer, bas wohl von fleinen Gisiplittern berrube ren fann, die erft nabe an ter Erbe ges fcmolgen find. Wer im Sommer Gis ober Schnee transportiren will, muß große Daffen bavon haben, fonft bringt er nichts an Ort und Stelle. Die große Duntels beit rubrt theils bon ber betrachtlichen Dide ber Wolfe, theils und vorzuglich bon ihrer Dichtigkeit, Die burch die Ralte bewirft mirb, und bem fich formirenten Gife ber, bas fich in folden einzelnen Studen bon fo mannigfaltiger Form, und in einer fo Dicken Schicht über und neben einander befindet, und dem Licht allen Durchgang von oben und von den Geiten verjagt. Much ben dem Sagelwetter, bas herr de luc beobachtete, murde der Zag in Nacht verwandelt, wie zu Beveruns gen. Eben diese Erkältung und Zersetzung der anliegenden Luft, ist auch Ursache von den seltsamen Wolkenzügen, die man ben Hagelweitern bemerkt; dadurch werden der Hauptwolke auch schon formirte Wolzken auß der Nähe zugeführt, so, daß nicht alle Wasserwolken sich erst unter der Stelle, wo der Erkältungsproces von Statten geht, zu formiren nöthig haben.

Nun zum Beschluß noch ein Paar alls gemeine Aumerkungen über die nähere Urssache und Beranlassung zu jenem Erkälstungsproceß. Sonnenlicht entweder allein, oder doch dadurch erzeugte Bärmematerie, scheinen zu jenem Proceß in unserer Atsmosphäre nothwendig zu senn. Denn trotzaller Ausnahmen, die est freylich gibt, stehen moh! folgende Säge als Regeln fest: 1) Die schweren Hagelwetter sinden

fich bauptfachlich im boben Commer, und porghalich ben und im Julius und Anguft : ba ju Beverungen mar am 3. Ceptember, eine Abweichung, die bier fur nichts zu achten ift; felten find fie im Rrubling und Berbft, und am feltenften im Winter. Greignen fie fich im Winter, fo find fie, wie überhaupt gewohnlich alle Sagelwetter, Gemitter, und Jedermann, ber ein Donnerwetter im Binter erlebt bat. wird miffen, mas gewehnlich fur gelinde Bitterung vorber ging, 2) Gind fie baufiger am Tage als in ber Racht, nicht bloß, weil es im Commer überhaupt mehr Tag als Macht ift, fondern fie find fchon an Abenden felten, und noch felte= ner bes Morgens etwa grifchen 5 und 10 Uhr, wo auch die Gewitter felten find. Diefe Regel hangt offenbar mit ber erften gusammen. Donner = und Sagelwetter,

bie bes Machte fommen, find bochff mahre fdeinlich, alle ein Product bes borigen Tages. Wer eine freme Musficht bat. wird, felbft nach bem beiterfien Tage, am Alvend, voraus fagen konnen, co die Racht ein Gewitter fommen wird. Man ficht alsbann einige Zeit nach Connenunter: gang entweder ben Bortrab bee Wetters fden am Borigont und die Blife felbit, ober doch ihren Widerschein, ba bie Bolke nech unter bem Berigont hangt. 3) Alle Spagelwetter find entweder mabre Dons nerwetter, ober boch immer mit farter Elektricitat verbunden. Ich habe in ber neuesten Unflage bes Erriebenichen Com: pendiums ber Panfit G. 687 ff. ein Pagr merkwurdige Berfpiele von anhalrendem Regen angeführt, Die feine Donnerwetter waren, aber fo ju reden in bemfelben Magenbiick, da fie endlich in Sagelwetter

übergingen, auch anfingen zu bonnern. Beftehr alfo ber Erfaltungsprocef in einer Umwandlung von Wafferbunft in Luft, fo fdeint, ale wenn ein gemiffer Grad von Sonnenwarme notbig fen, irgend ein Un= eignungemittel aus der Erde hanfiger ais fonft zu entwickeln, bas, mit bem Dunft verbunden, ibm die große Capacitat für Die Barme und Elektricitat gibt, wodurch atmeipharifde Luft beroorgebracht mirb. Dint die ben ber Beisetzung erzengte Eleftricitat nicht gu, jenen Ranm gu fuls len, so wird bie Bolte negativ. Doch find der Beobachtungen biejest noch ju wenige, um bieruber etwas Gemiffes aus: gumaden. Es mag bier genug fenn, Die Maturforicher auf folgende Schlufreihe aufmertfam gemacht gu haben. Alle Berande= rungen in unferer Utmofphare konnen bon Rull an zu einer fehr betrachtlichen Große

anwachien, theils burd Jutenfion ber Ur: fachen felbit, theils durch Berminderung berer, Die ibm entgegen mirten. Das fanjtefte Lufteben, und ber Sturm, tons nen, fo wie ber leichtefte Frublingeschauer, und der Platregen, gang einerlen Urfachen haben, und nur dem Grade nach unter= Schieden fenn. Alle Wolken find in ber allgemeinsten Bedeutung bes Worts, Bes witter, ob man gleich im gemeinen Le= ben nur denen diesen Rahmen gibt, ben benen die Elektricitat ju einem gemiffen Grade freigt, das fie auch bem Unauf= merkfamften merklich wird. Dun wird nach Brn. de Luc's Beobachtungen und Schluffen in ber Atmofphare Bafferdampf in Luft vermandelt. Diefes fann nicht geschehen, ohne baß freves Keuer vers schluckt und gebunden werbe. Go lange biefer Proces nach einem verjungten Dag=

fiab vor fich geht, entstehen badurch Grabe von Rublung, Die und weing afficiren; ba aber auch dieser Procest burch eine seltene Zusammenkunft ber nachsten Urfachen monfirds werden kann, so verdient es wez nigstens nabere Untersuchung, ob dieses nicht die Ursache der Kalte ben den Hagels wettern ift.

7.

Untwort auf die Frage über Wettersparoftope, im 75sten St. des Neuen Hannoverischen Magazins (vom Jahr 1794.).

Das Wort Wetterparostop, zus mahl von dem dort erwähnten Instrument gebraucht, hat alle Fehler, die nur ein Abort haben kann. Es verdiente daher wirklich in solchen Studierzimmern, wo Warnungen dieser Art nühlich seyn konznen, als abschreckendes Exempel an die Studenthur genagelt zu werden. Denn erstens ist es unrichtig geschrieben; es mußte wenigstens heißen Wetter: Varostop; zweptens ist es unrichtig zusammenge:

feist, nämlich sein Ropf, hier die Haupte sache, nit deutsch, und das Hinterstheil, welches bloß zum Staat da steht, griechisch, und also eines von den Waulthieren verglichen hat, eine vox hybrida. Drittens drücken bende, Ropf und Hintertheil, weder einzeln noch verseint, den eigentlichen Charafter des Instruments im mindesten aus, und das ift unstreitig sein größter Fehler.

Es bedarf, dunkt mich, kaum einer Erinnerung, daß dieser Tadel ganz und gar
nicht auf den wißbegierigen und gewiß sehr
wohlmeinenden Hrn. Einsender der Frage
geht. Behüthe der Himmel! Er geht ganz
ausschließlich und allein auf den wahr=
scheinlichen Erfinder des anzuna=
gelnden Worts, Hrn. Joseph Barth
aus Nürnberg, der, wie ich hore, viel

Larm tamit gemacht haben foll. Ich fage mit Fleiß: des Worts, benn die Sache felbit ift langft bekannt, und fogar gomein gewesen.

Das Juftrument ift eigentlich ein bloffer Barmezeiger (Thermoffop) und gwar ein bochft unvolltommner. Der Druck ber Luft, den die Baroffone und Barometer anzeigen und meffen, hat nicht ben minbeften Ginfluß auf bass felbe, wie man fcon allein daraus feben fann, bag bie meiften barunter nicht verfortt und verpetschirt, fonbern bermetisch verfiegelt (zugeschmolzen) verkauft werden. Die Cache hangt fo gufammen. Manche Auflbjungsmittel nehmen, ermarmt, mehr von dem aufzuldfenden Rorper auf, ale wenn fie falt find. Co lofet j. B. heißes Daffer mehr Galpeter auf als faltes. Wird baber beifes

Waffer mit Calpeter faturirt, und man lant eine folde Aufldfung nach und nach erfalten; fo läßt bas Maffer, bas nun ben verminderter Darme nicht mehr alles Cala balten fann, basfelbe gum Theil fallen. Geschieht diefe Erfaltung allmab: lich, fo gewinnen die leicht aufgehangten Salztheileben Beit, fich nach Maggabe ihrer Rrafte und Bermandtichaften gu gies hen und zu verbinden, und fo entstehen Eruftalle, Die gu Boben finten, und auf temfelben unaufgeloft liegen bleiben. Er= hift man das Waffer wieder, fo werden fie wieder aufgeloft und verschwinden.

Diefes ift gang der Fall ben dem Instrumente, wovon wir reden. Es ift, wie der Herr Einsender der Frage fehr richtig bemerkt, nichts weiter als eine Kamphers auflösung in Weingeift, vorfictlich so absgegüchen, daß sie ungefahr ben ungerer

bodiften Connemmirme, allen Rampber bollig aufgeloft enthalt, und gang flar und durcifichtig erscheint; bingegen ben jeder geringern Temperatur immer mehr und mehr Ernstalle absetz, bis fie endlich ben großer Ralte fich fast ganglich in einen weißen undurchsichtigen, schneegr= tigen Klumpen vermandelt. - Dieje Theo= rie enthalt ben gangen Unterricht gur Berfertigung: Man lofet namlich in rectificirtem Beingeiste, bem man eine großere Sige, als unfere Connenwarme, ich will jegen von 96 Fahrenheitischen Graden gibt, Rampher auf, und lagt die Auflojung febr allmablich erkalten; zeigen fich ben 86, als einer ichon beträchtlichen Sommerhite, noch feine Cinftalle, fo tropft man fehr allmablich etwas bestils lirtes Waffer zu, bis fie fich nach borber= gegangener Wiedererhitung, benm Bie=

bererkalten, eine ben 86, als fleine febr gerftrente Sternchen gu geigen anfangen. Beigen fich Diefe fieinen Ern= stalle fruber, fo ift biefes ein Zeichen, bag man ju viel Waffer bingugethan babe, und man tropfelt wieder Beingeift gu. Co verfährt Br. Ciaren ungefahr ben Berfertigung ber feinigen, und bie Richtigfeit biefes Berfahrens bestätigt Theorie und Erfahrung binlanglich. Indeffen, ba man weiß, daß es ben viesem Dinge, wie g. B. ben Erzeugung des fo gerannten Binn= baums (Binn in Salgfaure aufgeloft und burch Bint niedergeschlagen,) febr auf die Beit, ich meine auf den Grad ber Ges schwindigkeit ober Langsamkeit ankommt, womit man die Auflbfung betreibt, und fich wirklich in den Thermoffopen, wovon hier die Rede ift (ich befite ihrer bren, alle von verschiedenen Runftlern, 3 VIII.

aber feines bon herrn Jojeph Barth). ein kleiner Unterschied in der Schonbeit ber Ernstalle zeigt: fo fubre ich bier die Berfertigungeart bes Beren Romien. als wahrscheinlich bes erften, an, ber eine Rampherauflosung, ju Diefer Absicht wenigstens, genutt bat. Er machte Die Entdedung im Jahre 1746.; feine Des fcbreibung aber befindet fich erft in ben Mem. de l'Academie des Sc. de Paris fur 1756., und überfett im neuen Sam= burgifchen Magazin XI. Bande G. 78. Wenn die Ernftalle icon merten follen, fo ift die Auflosung nicht gang leicht gu machen. herr Romien nahm zu zwen Quentchen Weingeift, deffen specifisches Gemicht 880 \*) war (bie bes Baffers gu

<sup>\*)</sup> Diefe Angabe ift nicht die befte. Statt gefdwachten Bilingeift und Baffer arzugeben,
hatte er den reinften Beingeift, deffen fpeckfifches Gewicht etwa 815 ift, und Baffer angeben muffen.

1000 gerechnet), 6 Quentchen bestillirtes Wasser, erhibte biese Auflösungsmittel auf 22 Reaumur. Grade (81% Fahrenh.) und that nun den Kampher sehr alls mahlich hinzu, und schättelte nach seder Zuthat die Auslösung, und verfuhr so bis zur Sättigung.

Ware es der Muhe werth, bey einem Instrument, das in aller Rucksicht nie ein Thermometer werden kann, wie man es doch wohl zuweilen genannt hat, sons dern nur immer ein bloges Thermosko, pbleiben wird, auf Verbesserungen zu denzten; so wurde ich rathen, folgende Einzichtung zu treffen. Da der Ansang der Ernstallisation, zumahl wenn die Wärme nicht allzu schnell abnimmt, gemeiniglich sehr schon ist, und sich durch zerstreuete Sternchen von den schoffen Figuren ofz fenbart, nachher aber sich bald Ernstallen

in ber Form bon Federn ju geigen aufan: gen, die fich endlich zu einer unformlichen Maffe sammeln (und zwar größten Theils unten, ober burch bas gange Glas, in welchem feine Abstufung mehr zu bemer= fen fteht, als etwa nach ber Quantitat); fo mußte man diefer Thermoffope mehrere verfertigen, die gusammen ein Ganges aus: machten. Ich will feten, man faßte in einen Rahmen acht folder zugefchmolzenen Rohren mit Rampherfolutionen parallel neben einander ein. Die erfte muffte Sternchen zeigen ben + 80 Kahrenheit; Die zwente ben 70, die dritte ben 60 u. f. m.; fo warde die Unterhaltung, Die Diefes Infirus ment wirklich ichon jest gewährt, nicht wenig fur den Liebhaber gewinnen. Man fieht, daß die Rohren, die ben der größten Ralte blof Sternchen zeigen follten, immer mehr Weingeist in Rudficht auf Rampher

erbalten mußten. Die Stale, die ich ans gegeben habe, ift keine Borschrift, sons dern bloß eine Erläuterung. Ein Liebhasber, der Zeit hierauf zu verwenden hatte, konnte sich ein ganzes Orgelfystem von Röhren neben einander anlegen. An Unsterhaltung wurde es alsdann, wenn die Sache einmahl gethan ware, gewiß nicht fehlen.

Mit dem Barometer verträgt bas Inftrument auch nicht die entfernteffe Bersgleichung, und felbft mit dem eigentlichen Thermometer, wie wir gesehen has ben, nur eine sehr fummerliche.

8.

Eine kleine Palinodie, in einem Sendsschreiben an den Herausgeber des Neuen Hannöverischen Magazins.

Raum hatte ich Em. Boblgeb. Genbe fchreiben erhalten, worin Gie mir den Empfang meines Auffates über bas Das roffop melben, als mir ben bem ers neuerten Unblick bes fonderbaren Mortes Wetterparoffop, ohne irgend eines Menschen Burechtweisung auf einmahl plotslich bemerklich murde, daß ich dem Berrn Joseph Barth wenigftens in einer Sache, namiich in ber Mechtschreis bung, etwas zu viel gethan hatte. Sch dachte nämlich bloß an Baroffop, und wer follte bas nicht, ba ber Mann fein elendes Werkzeng ausdrudlich fur ein

Wetteralas andgibt, bas icon an fich an Baroffop und Barometer erins nert, und es uber bieg in bem Auffate. ben ich beantwortete, mit bem Barometer verglichen murde. Meine freglich ein menia übereilte Muthmagung, daß herr Barth Baroffop mit einem barten D fdreiben und die Worter Wetter und Baroftop gusammen fellen tonnen, wird aber gewiß mehr ais zu viel burch bie eminente Sanorang bedfelben, bie aus ber gangen Unmenbung bes Inftruments bers porleuchtet, gerechtfertigt. Sabe ich boch por noch nicht gar langer Beit in ber Rechnung eines gewiß nicht ungefchickten Arbeiters, mit bem fich herr Barth schwerlich vergleichen darf, von einem Reise und Parometer, und in einem gedruckten Bettel, worin große Euren ber: fündigt wurden, von Krankheiten am membro Virgili gelefen. Die Orthographie auf folden Betteln, ift, trot bes Benfalls, womit bobe Potentaten bie angefündigten Erfigdungen bftere beehrt haben follen. felten viel werth, fo wenig verwerflich auch fonft zuweilen die Gachen felbft fenn mogen. Indeffen Diefes bindert mich nicht gu befennen, daß ich herrn Barth in etwas Unrecht gethan babe. Er bat nam= lich fein Wort nicht aus Bapog und onoπέω, fondern ans πάρος, bas fo viel heifit, als vorher, voraus und dem letten Wort zusammengesett. Es foll alfo Bet= ter = Daroffop fo viel fagen, als ein Berkzeug, woran man bie Beranderungen ber Witterung boraus feben fann. Ich muß gestehen, es mar ein bloger Bus fall, der es mich errathen ließ, und ich glaube, es wird Personen, die im Griechis schen mehr bewandert find, als ich, nicht piel beffer geben, weil die Composition bes Moris unoriedisch und umagurlich ift. Denn Einmahl ift mapog ein ad. verbium, und ba darf bas g in der Coms position am Ende so wenig megbleiben, als im Worte moog felbst vor einem g nicht, 2. B. in προςσπενόω προςσειω, das von προσειω verschieden ift, eben fo in den decompositis, and mose und our als moseσύνειμι, weil προσύνειμι gewiß etwas an= bers fagen murde. Alus gleicher Urfache wird zwentens bas παρο gewiß nicht leicht an mapog in ber Composition erine nern, weil alle composita, die mit paro anfangen, in dubio aus mapa und einem Nomine, bas mit einem omicron ober omega aufängt, jusammengesett find. Drittens ift das Wort mapoc, wo ich nicht irre, gur eigentlichen Composition fo wenig geschickt, als bas lateinische antea

und prinsquam, welches, gumahl bier in Betracht tommt, ba bie Griechen bas Wort moo fchon au diefer Abficht baben: fie sagen schon apoopav, aposidévai, für porans feben, voraus merken, ja fo gar προσκοπείν, obaleich bas lette mehr providere als praeuidere beift. Dir haben Dropheten, aber feine Darofphete, und noch weniger Paropheten. Ueber= haupt follte ich benfen, bag ber Dabme Betterprophet für herrn Barth's Inftrument nicht unschicklich gewesen mare, weil auch ben falicen Diefer Rabme noch zugestanden und zumahl allen neuen gern gegonnt wird. Go viel zu meiner Entschuldigung, bag ich herrn Barth's Abficht nicht gleich errathen habe, wege wegen ich um Bergebung bitte. Mit bem Uebrigen bleibt es benm Alten.

9.

Ueber den neulichen Erdfall zu Win-

Un ben herausgeber bes neuen Sannbverifchen Magazins.

Sie haben also auch in Hannever von dem Erdfalle zu Winzingerode gehört, und zwar, was mich ben dem jetzigen Novistäteen Gours nicht wenig gewundert hat, bennahe sogleich die reine Wahrheit. Wesnigstens haben Sie ben Ihrer vier fach en Diftanz von dem Orte der Begebenheit, etwas sehr viel Richtigeres zum ersten Unslauf gehabt, als wir hier in Göttingen ben unserer einfachen.

Es ift allerdings etwas Bahres an ber Sache, und ich finde mich jest im Stande,

Ihnen bie verlangte Auskunft barüber gu geben. Jedoch vorher ein Paar Worte über ben Wirth ber einfachen Diftang vom Git der Begevenheit ben Renigkeiten, und deffen mas man ben diefer Art bon Berfehr nicht felten Die erfte Sand nennt. Die ersten Nachrichten liefen barauf bin= and: es fenen ben Wirgingerode 100 Mor= gen Bald fo versunten, daß man nur noch Die Spiten von den Banmen feben fonnte, und zugleich murde von einem ben diefer Gelegenheit entstandenen Gee gesprochen. Ich martete indeffen ein wenig mit meinem Glauben, um die Menigkeiten fich feten gu laffen. Go mas lernt fich in unferen Tagen von felbst. Aber bald barauf murbe Die Sache viel arger: "Es maren nicht 100, sondern 300 Mergen; auch babe man etwas von einem Erdbeben verfpart und ein Rels fen geborften." Das mar

nun alles Mögliche. Höher stieg auch ber Bortheil der ersten Hand ben unserer Dis stanz biesmahl nicht, vielmehr folgte auf diesen Ruf eine sehr bedenkliche Ruhe, die wenig Reelles im Grunde vermuthen ließ, und diese nützte vermuthlich ein durch die politische Geschichte des Tages gewitzigter schalk, und wir erhielten die Nachricht: "Es sen an der ganzen Sache kein wahres Wort."

Diefer sonderbare Wiberspruch bewog indeffen einen meiner herren Zuhorer, hrn. Bengenberg, einen jungen Mann von Talenten und großer Borliebe fur Maturwissenschaft, zu thun, was in sols then verzweiselten Fällen zwar nicht impmer das bequemste, aber gewiß das sicherste Muttel ist, hinter die Bibrheit zu kommen. Er begab sich, mit einigen seiner Freunde, der schlechten Bege und übeln

Witterung ungeachtet, an den Ort felbst, um mit eignen Augen zu sehen. Ich habe bie Ehre, Ihnen seinen Bericht, den er sogleich nach seiner Zurucklunft von der Stelle, noch in Duderstadt selbst aufgesetzt hat, mit seiner Erlaubniß benzusügen.

Duderfiadt, ben 18. Mars, 1798.

Der Erbfall zu Minzingerode, 5 Meilen von hier, ereignete sich am sten dieses, kundigte sich aber schon den sten durch ein Gethse in der Erde an. Wie start dieses gewesen, konnte ich nicht mit Gewisheit erfahren, da die Angaben derzienigen, die ich befragte, sehr verschieden waren. Ein Bauer sagte mir ben der Bezschreibung: es hätte bolket in der Erde wie en Osse, ein anderer, es hätte knattert, o! wie — woben er sich wegen des Ansdrucks verlegen fand.

Der Erbfall ift an bem norbofflichen Abbange eines Berges, ber bem Schloffe Bodenfiein gegenüber liegt. In einer Sobe von ungefahr 150 Auß hat er angefangen, und feinen Rall in einem fcmalen Die= fengrunde, ber fich burch bas Thal bin= aufichlangelt, beschloffen. Geine Breite, die ungleich ift, beträgt 100 bis 150 Auf. Der Berg ift febr feil, und perschiedene überhängende Maffen scheinen zu einer baldigen Fortsetzung Soffnung zu machen. Er besteht ans einem naffen weißlichen Thone mit einem faulen Schiefer von gleicher garbe vermischt. Dir icheint am wahrscheinlichften gu fenn, daß bas haus fige Regenwetter die meifte Schuld an die= fem Sturge bat. Wir find uber berfchie= bene Stellen gefommen, wo an steilen Ufern fleine Erdmaffen eingeweicht und heruntergefallen waren. Das biefes im Aleinen ift, ist jones im Großen. Biele leicht hat noch eine andere Ursache mitgez wirkt, aber diese zu bestimmen, mbchze sehr schwer halten, da man keine Spur davon antreffen kann, indem Alles mit Erde und Steinen überschüttet ist.

Es find ziemlich große Relfenmaffen mit heruntergefallen. Diefe icheinen mir aber gu ber Keftigfeit bes Berges eben nicht viel bengetragen zu haben, ba fie nicht bankemeis, fondern nesterweis fafen. Um Anfange bes Sturges muß feine Starte und Schnelligfeit nicht febr groß gewesen fenn, benn es erhielt sich ba noch eine isolirte Schiefermaffe aufrecht, Die etwa 4 Auf im Durchschnitt und 7 Rug Sobe haben mochte. Diefer Schiefer mar febr faul und bruchig, und mare wehl durch einen nur etwas unfanften Stoß gewiß mit fortgeführt worden. - Die Natur

hatte Alles burch einander geschüttelt; neben dem Kalkstein lag ein Sandstein, neben diesem ein Riesel, eine schwarze Dammerde, eine rothe Erde die sehr sein und milde war, und welche mir eisenhaltig zu sehn schien), und eine blauliche Thonerde lagen in bunten Partien durch einander.

Bon den Baumen, die im Thale geftanden haben follen, fieht man nichts mehr. Un ihrer Stelle stehen jest die herabges schoffenen, die fich von den eigentlichen Bewohnern des Thals durch ihre schiefe Lage und enge Zusammenschichtung fehr auszeichnen.

Die Breite des Thales hat an der Stelle wohl noch keine 40 Fuß betragen. Es ift jest mit Erde überdeckt, und zwar in versschiedenen Sohen von 10 bis 25 Fuß.

Die Quelle, bie burch bas That bers unterfommt, hat fich vor dem Erdfalle geffauet, aber ju feiner betrachtlichen Sohe, weil fie in ber lodern Erde bes Bruchs leicht einen Durchgang fand. Un ber Granze bes Bruche, ungefahr in ber Mitte ber Sobe, ift eine Quelle fichtbar geworden, die fonft am Rufe bes Berges heraus fam. Gie foll ein Gefundbrunnen fenn. Db fie es ift, habe ich nicht un= terfucht, ba es mir erst auf meiner Des tour gesagt murbe. Ihre Aber lauft auf ber Grange fort, die ben Erdfall vom fest gebliebenen Lande trennt. Bur Salfte lauft fie noch wirklich im festen Lande und gur Salfte im Bruche. Auch biefer Umftand bestärft mich in ber Meinung, baß bas Daffer ben größten Untheil an Diefer Revolution hat. Diefes behauptete auch ein Bauer, ber mit mir auf dem

Erdfalle mar, er sagte: bat kummet von den natten Weer (Wetter), bat wie duffen Winter hat hewwet. Ein anderer hingegen glaubte, daß ein Ge-wölbe vom Schlosse Bedenstein eingebrochen mare, welches, nach einer Bolkssage 2 Stunden weit unter der Erde fortlaufen soll. Der Eingang zu diesem Gewölbe soll auf Bodeustein senn, aber nicht geöffnet werden, weil neuerlich große Kostbarkeiten dahin waren gestüchtet worden.

Ew.

Bengenberg.

Dieses ist es, mas ich über diesen Borfall sagen kann, und es soll mich freuen, zu horen, daß es Ihnen und Ihren Freunden Genüge gethan hat. Obgleich Begebenheiten dieser Art nichts weniger als selten sind, zumahl in manchen Gegenden, so perdienen sie doch immer angemerkt zu werben, wenn fie fich quae: tragen. Die fleinen Erdfalle, die Gr. Ben= zenberg bemertte, und diefer groffere und ber, ber bas Stadtchen Plurs in Granbunden begrub, liegen boch alle in einer und berfelben Reihe. Es find Alles Rolgen eines fleten Strebens mo nicht nach Abrundung doch nach größts moglicher Festigkeit ber fo nothigen Er= bohung auf unferer Erdfrufte, und alfo Unnaberung zu einem bauerhafteren Gleich: gewicht berfelben mit bem immermabrens ben Drud ber Schwerfraft. Gegenwartis ges Benspiel ift freylich nicht febr auf. fallend, aber immer belchrend, und ber Uebergang von bemfelben zu einem wiche tigen Theile ber Theorie unferer Erdfrufte wenigstens unendlich leichter, als der von bem Kalle eines Apfels vom Baume auf die Theorie bes Mondes. Dhue großere

Revolutionen zu wunschen, wollen wir und vielmehr freuen, daß wir in einem Lande leben, wo die Natur ihr Werk schon so ziemlich lavigirt zu haben scheint, und wo wir nur noch zuweilen Zeugen von ihrer Art zu poliren find. Wie sie den Block behauet, wollen wir gern aus Buchern lernen.

Da hatten wir also die 300 Morgen gesunkenen Waldlandes, den gespaltenen Felsen und auch das Erdbeben, wenigstens nach dieser diminutiven Skale, denn als lerdings mag der Boden durch diesen Sturz auf eine beträchtliche Strecke ersschüttert worden seyn. Ja sogar der See hat sich gesunden, nur hat hr. Bengens berg billig Bedenken getragen, desselben in der Beschreibung selbst Erwähnung zu thun, da, was ich hier wohl in den Nosten sagen darf, seine Fläche nicht völlig

10 Quadratruthen und feine Tiefe etwa 21 Tuf beträgt.

Dun nur noch ein Mort über bie Sus pothesen ber benden Bauern über ben Erbs fall. Es ift boch wirflich unmöglich daben nicht an die volle 5 Dutsend Theorien der Erde zu beufen, mit benen man nun bie Erde felbit beschentt bat. Der erfte, mie man fieht, ein Mann von fcblichtem Men= fchenfinn, von unverdorbener Erfahrung und bem, mas man ben praktischen Blick. nennt, ift febr richtig, wenigstens nicht uber bie Sache hinaus; ber andere hinges gen, ein Gelehrter, wenigstens ein mit ben Min then bes Gichefelde befannter Mann. ichamt fich ichon naturlich zu fprechen. und fpricht bafur gelehrt; bas ift nicht fo leicht. Ja man follte fast glauben, ber Mann habe wenigstens die Geschichte ber Geologie studirt, denn er forgt sogar

bafur, baß ihn Niemand wiberlegen kann, als wer ben Schluffel zu den Sohlen und zu den Schätzen hat, die in derselben aufbewahrt werden.

10,

Schreiben an Prof. Lichtenberg. Die feltsame Wirkung eines Wetterstrahls betreffend.

Ich nehme mir die Frenheit Ihnen einen Bufall, welcher mir vor einiger Zeit bez gegnet ist, und ben ich für merkwürdig halte, so genau und wahr zu beschreiben, als es nur geschehen fann. Außerordentlich angenehm würde es senn, wenn Sie daher diesen wenigen Zeilen einige Augenblicke Ihrer Zeit schenken und dann die Güte haben wollten, mir Ihr Urtheil darüber zu sagen.

Ben ziemlich beiterm himmel trat ich ben 8. Aug, biefes Jahre um 5 1 Uhr bes

Morgens zu Pferde den Weg von Gottins gen nach Uslar an. Etwas nach 7 Uhr borte ich in der Ferne ein farkes Gewits ter, welches mir sehr schnell näher zu kommen schien, und dem ich beswegen durch starkes Reiten zu entgehen suchte. Ich hatte zwar oft gehört, daß heftiges Reiten in solchen Fällen nicht zu rathen sey; allein eine ganzliche Unerschrockenheit, die mir ben Gewittern eigen war, und der Gedaufe, es sen zu weit entsernt um zu schaden, machten, daß ich diese Lehre nicht besoszte.

Hierdurch erreichte ich auch in so weit meine Absicht, daß ich, da das Gewitter nahe kam, bereits den eigentlichen Bald, der sich zwischen Abelebsen und Uslar bestindet, zuräckgelegt hatte. Die Blige wurden nun so heftig als ich sie nie gesichen hatte, und der Sollinger Wald,

mit bem ich von allen Seiten umgeben war, verdoppelte bas Schreckliche bes heftigen Donners.

Ben dem Allen ging mein rasches Pferd muthig fort, und ließ ben den stärksten Schlägen keine Spur von Schrecken mersten. Dieß machte mir hoffnung, daß ich vor dem Regen noch das nahe gelegene Dorf Schoningen erreichen wurde.

Ehe ich aber daselbst ankommen konnte, ungefähr um 8 Uhr 10 Min. hatte ich die ganz unerwartete Empfindung, als wenn ich von Iemand mit einem harten Instrusment sehr hestig auf den Hintertheil des Kopfs geschlagen wurde. Ben der Betäuzbung, die mir das verursachen mußte, kann ich nur folgende Umstände dieses Vorfalls mit völliger Gewisheit angeben: den Blig habe ich gar nicht gesehen; der Donner hingegen war zu stark, als daß

ich ihn nicht hatte vernehmen muffen; aber ungefahr fo als man im Schlafe etwas hort.

Ben dem Schlage auf das haupt fühlte ich durch den gangen Ropper fehr zuvers läffig den elektrischen Schlag, der fich von dem, welchen man durch die Maschine hervorbringt, und welchen ich oft empfunden habe, nur durch seine ausnehmende Stärke unterschied.

Mein Pferd schoß nieder, und als ich mich wieder bestimen konnte, befand ich mich nicht mehr auf dem Wege, sondern einige Schritte zur Seite auf dem Felde.

Ich war zwar noch auf dem Pferde, welches ich dem festen Schluß zuschreibe, daran ich mich gewöhnt habe, konnte aber meinen durch den Schlag gekrunmten Korzper, nur mit einiger Muhe wieder gerade halten. Die Theile des Gesichts waren

verzuckt, und insonderheit ber Mund vers zogen, so daß er noch nach mehr als einer Biertelstunde schief mar.

Den Schmerz auf bem Kopfe fühlte ich nicht allein diefen, sondern auch noch bie folgenden Tage, wiewohl sehr gelinde.

Bon Metall hatte ich nichts, als eine Zaschenuhr, Schnallen, Sporen und Gelb an mir; Alles dieses war unversehrt. Das Pferd schüttelte sich eine ganze Weile nachsher, und zuckte nun ben jedem folgenden Blige, welche so heftig waren, daß ich glaubte Feuerklumpen niederfallen zu sehen.

Fur mich hat diefer Zufall die unans nehme Folge gehabt: ich konnte vorher, ben dem ftarksten Gewitter felbst meine Geschäfte ungenort fortsetzen, ohne die geringste Furcht zu empfinden. Nachs her überfällt mich eine qualende Angk, fo oft ein Gewitter auffteigt, und fogar nur ein lebhafter Gedanke daran, macht mich außerft unruhig, und ftellt mir jene Empfindungen beutlich wieder vor.

Sie, herr Professor, werden jest befe fer als ich beurtheilen konnen, ob ich eigentlich vom Strahle getroffen worden bin, ober aus mas fur einer Urfache diese sonderbare Wirkung entstanden ift.

Ich habe die Ehre mit vollkommen= fter hochachtung zu feyn u. f. w.

Göttingen, den 14. Sept. 1779.

Errleben.

Untwort auf vorftehenbes Schreiben.

Ew. Mohlgeb. danke ich auf das Berbindlichfte fo mohl fur die genaue Nach=

richt; Die Gie mir von Ihrem nenlichen linfall gegeben baben, als fur die Ers Tanonis, Diefelbe in unfer Magazin eine ruden gu turfen. Gie haben gemiß ba= mit ben Raturfundigern ein angenehmes Beident gemacht. Denn ob fich gleich bie Ralle bfters gutrogen, ba Perfonen, tie fich febr nabe beum Wetterftrabl befinden, oder gar von ihm berührt werden, weder Leben noch Bewußtfeyn verlieren, fo find boch unter biefen gewiß biejenigen felten, ba man, wie in bem Ihrigen, mit fo vieler Unerfdrockenheit ausgeruffet ift, ebe ber Bufall fommt, und mit fo vieler Ginficht feine gehabten Empfin= bungen gu beschreiben, wenn er por= über ift.

Sie verlangen hauptsächlich von mir gu wissen, ob Sie vom Strahl getroffen : werben sepn, und, im Fall dieses nicht gefchehen fenn follte, woher eine fo fons berbare Wirfung hatte entflehen fonnen?

Menn man unter bem Musbrud : pon Blis getroffen werben, auch noch bie Lage gegen benfelben mit berfieht, ba man fich fo tief in deffen Wirkungsfreis befindet, baf man feines Bewuftfenns be: raubt ober gar getodtet hatte werden fon= nen, wenn nicht gewiffe Dispositionen bes Rorpers es bamable verhindert hatten, jo glaube ich allerdinge, daß fie getrofs fen worden fint. Allein in Diefem Ber= fiande braucht man den Ausbruck doch gewohnlich nicht, wenigstens nicht von Leuten, bie alsbann mit bem Leben bavon fommen, und auch Gie haben ihn bermuthlich nicht in diefem Ginn genommen; fie icheinen vielmehr wiffen zu wollen, ob Gie der Strahl wirklich berührt habe, und in biefem Berftande bes Borts muß ich

meiner jegigen Ginficht nach glauben: Gie find nicht getroffen worden. Ich will mich furg faffen. Es gibt zwar Benfpiele in Menge, ba Menichen und Thiere bom Blige getobtet worden find, ohne die min= befte Spur einer augern Berlegung, und phie bon bemfelben berührt zu merben. allein ichwerlich wird man eines aufweis fen tonnen, ba binlang ich bezeugt wore den ware, der Blig habe die Perfon, ohne irgend eine Gpur gurudgulaffen, be= rubrt. Ben Ihnen mar fein Merfmabl ber mindeften Berfengung, weder an 36: ren Rleidern noch an Ihren haaren, noch ben Saaren bes Pferdes; feine Comelgung ber Metalle, feine Berfettung ber Rleider, feine rothe ober blane Rlecen ober Striemen, feine Brandblafen, nichts, und doch find biefes die gewohnlichen Fol= gen, nicht bleg ber Berührung burch ten

Blik, fonbern, jum Theil wenigftens, felbit icon einer großen Mabe besfelben. Rerner war bie Wirkung fur einen auf ben Ropf und zumahl den Hinterfopf auffallen= ben Gtrahl viel zu gering; eine fch mer z= hafte Empfindung, eine Erfchutte= rung, die ber eleftrischen abnlich war, und eine frampfhafte Bers giehung einiger Musteln. Satte Gie ter Etrahl wirflich auf ben Ropf getroffen, fo mare, Sundert gegen Gins, bie Frage, von der jett die Rede ift, auf eine fur Sie und Ihre Freunde bochft traurige Weife vermuthlich in demfelben Augenblick entschieden gemesen. Es tonnte gwar Te= mand fagen (und ich glaube, es ift ben bie= fer Gelegenheit gefagt worben) : der Strabl habe fich, wie wohl zuweilen geschieht, getheilt, und ein fleiner Uft tesfelben habe Cie berührt; allein folche Runfteleven, dem VIII.

gefunden Menschenverstand zuwider, lassen sich höchstens in einer Gesellschaft gebrauschen, wo man merkt, daß Jemanden mit ber Ehre gedient ift, vom Blig ohne Schapten getroffen worden zu seyn, allein nicht im Ernst und am allerwenigsten ben Manznern wie Sie, benen es allein auf Wahrsheit ankommt.

Wenn man also annehmen darf (und dieses kann man gewiß im gegenwärtigen Fall), daß Ihre Betäubung nicht von der Heftigkeit des Donners, die Erschütterung und Ihr Schmerz im Nacken nicht von dem gewaltsamen und unvermutheten Seiztensprung eines raschen Pferdes, woben der Nacken zuweilen leidet, und die Berziehung der Muskeln nicht von hestigem Schrecken herrührte, so verträgt die Sache, wie mich dünkt, nur folgende Erklärung: Der Strahl ist in einer nicht gar

großen Entfernung hinter Ihnen niedergefahren. Unter diesen Umstanzben bewirken Blitze, wie ich schon erinnert habe, oft augenblicklichen Ted, ben größerer Entsernung oder auch anderer Beschaffenheit des Körpers, stundenlange Betäubung und Fühllosigfeit, hestige Erschütterung, und durch Erschütterung und Ruckenmarks Lähmungen einzelner Stieder, Krämpfe, unwillsürliches Lachen, Spilepsie und Rasser, durch die bloße Bewegung der Luft.

Ich ihnnte Ihnen jede diefer Behaup= tungen mit einer Erfahrung belegen. Allein außerdem, daß mich diefes hier zu weit führen würde, so fürchte ich auch, bas, was ich damit auf der Seite der Ueberzeugung ben Ihnen noch gewinnen konnte, hundertsach auf der andern da= burch zu verlieren, daß ich Ihrer Gemitzterfurcht durch solche detaillirte Erzählungen eine gute Quantität zulegte. Ich lasse sie also hier weg und empfehle Ihnen, falls Sie ja sich selbst einmahl weiter hierin unterrichten wollten, das VI. Capitel von des Hrn. Dr. Neimarus vortresselicher Abhandlung vom Blig, an einem heitern, kalten Wintertag einmahl zum Nachtesen. Sie werden da eine Menge hierher gehöriger Fälle erzählt und beurztheilt sinden, worunter einige mit dem Ihrigen große Alehnlichkeit haben.

Ich habe die Ehre hochachtungevoll zu verharren u. f. m.

Gottingen, ben 20. Sept. 1779.

## II.

Anmerkungen über einen Auffaß des Hrn. Tiberius Cavallo in den Philosoph. Transactions Vol. 70.

P. I. p. 15.

Herr Tiberius Cavallo, beffen Werk über die Elektricität mit so allgemeisnem und verdientem Benfall aufgenommen worden ift, hat ber Königl. Societät zu Rondon durch ihren Präsidenten, herrn Banks, eine Erklärung meiner elektrissichen Bersuche, die ich im VIII. Band ber neuen Commentarien hiefiger Königl. Societät und im ersten der Commentationen kurz beschrieben habe, vorlegen lassen. Ich selbst hatte damahls keine Erklärung ges

wagt, und mage auch jest noch feine, ob ich gleich eine giemliche Menge pon Bers fuchen in der Abficht angestellt babe. Much hat Brn. Cavalio's Erflarung, ob fie gleich febr viel Sinnreiches, Schones und wirklich Reues enthalt, mich nur beffo bebuthfamer gemacht. Denn ich bin übers geugt, daß diefer vortreffliche Raturfor= fcher feine Erklarung ungulänglich finden wurde, wenn er einige meiner noch nicht beschriebenen Bersuche fennte, von benen ich hier in möglichster Rurze etwas fagen will. Doch erft etwas von Grn. C. Er= Harung:

Herr E. hat gefunden, bag ber Harzaftaub, indem er durchgebeutelt wird, durch bas Reiben an den Faden der Leinemand eine negative Elektriciat erhalt. Diefesift, meiner Meinung nach, ber schönste Urtikel in seinem ganzen Aufsage. Man

fann fich bon ber Bahrheit bicfer fcbos nen Entbeckung leicht überzeugen, wenn man eine reine Metallplatte, g. G. einen nicht allzugroßen ginnernen Teller auf ein reines Weinglas legt, und an ben Teller ein Paar bunne Saben von Flachs befestigt. Co bald man ben Stanb auf ben Teller pudert, geben bie Gaben aus einander, und bie bekannten Proben zeigen, bag ber Teller negativ elektrisch ift. Dun, fahrt Sr. C. fort, wenn man einen negativ eleftrischen Bargfuchen, nach meiner Art, jum Theil positib elektrifire, und bicfen negatiben Stanb barauf pudere, fo gogen Die pofitib gewordenen Stellen, ben nega= tiven Stand, und die negative Bargplatte bingegen fliefe ibn auch noch ben positi= ven Stellen gu; baher entfiehe bie Sonne (warum aber eine ftrablichte Figur und fein bestäubter Rreis?). Werde bingegen

ein positiv elektrischer Sargkuchen negativ eleftrifirt, fo fliegen bie negativ gewordes nen Stellen ben negatigen Staub ab, und ber pofitive Ruchen fen noch dazu behulf= lich; folglich entstehe eine Figur, ganz ter erftern abulich, nur daß, fo wie vors bin die Buge bestäubt und die Tafel uns bestäubt mar, hier die Rigur unbestäubt und die Zafel bestäubt fen. Diese Erfla: rung bat, bem erften Unscheine nach, fo viel Schones und Mettes, und ift daben fo simpel, daß man nicht allein munschen mochte, fie fen mabr, fondern auch, mei= nes Erachtens, fehr viel Urfache bat, auf feiner Suth ju fenn, wenn man beweifen . will, fie fen es nicht, ober boch nicht bina reichend. Ich übergebe alfo, ohne wis der einen folden Mann entscheiden gu wollen, den Maturforschern folgende Urti= fel und Berfuche gur Beherzigung:

- 1) Br. C., mo er vorläufig bem Lefer bon ber Entdedung Machricht gibt, er= ablt biefelbe nicht mit meinen Borten, pber nach meinem Ginn, fondern mebt wirklich seine Erklarung ichon mit in bie Ergablung. Um positive Figuren bervor= aubringen ift fein negativ eleftrischer, und fur negative Siguren fein positiv eleftris fcher Bargkuchen nothig. Ich habe fur benderlen Figuren ben Bargkuchen immer auf einerlen Beife gubereitet, und meis ftens denfelben aller Eleftricitat ju berans ben gesucht. Befondere Umftande in einis gen Figuren erflaren fich allerdings burch Brn. C. Entbedung.
  - 2) Die negativen Figuren sehen nicht so aus, wie man nach hrn. E. Erklarung vermuthen sollte, sondern haben noch außer ben unbestäubten Zugen im Gangen eine sehr verschiedene Form

3) und biefes ift ein Saupiumftand: die un beftanbten Aleftchen, in welche Sr. C. Das Befen negativer Tiguren fest, ift ihnen gar nicht wesentlich, sondern ihr Charafterifiisches befieht in einer gewiffen Rande und Strahlenlofigfeit, Die fich febr leicht in ber Matur erkennen, aber schwer beschreiben lagt. Ich fette auf ben Gdilo meines großen Cleftro= phore einen fleinen Eleftrophor, und nach: bem ber Schild in die Sobe gezogen und fiart positiv war, fuhr ich mit einem frumpfen Metall über bas Barg bes flei= nen Elektrophors bin. Alls ich die nuns mehr fart negativen Stellen bepnderte, fo entstanden Riguren, die wie aus Der= lenschnuren geflochten aussahen, und biefe Perlen waren fart negativ. Es war fein Strahl zu feben, weber ein beftaubter nech ein unbestäubter.

4) Wenn man eine Grife über einem Barifuchen fo ifolirt, baß fie etma einen balben Boll von demfelben absteht, und eleftrifirt fie entweder pofitib ober negativ; fo entficht, wenn man bie Stelle, auf bie bie Bufchel firomten, bepudert, in ben= ben Kallen ein Rreis, ber ben Stanb nicht annimmt, in einer Chene, die ibn annimmt, fast als wenn man einen aus Papier geschnittenen Cirfel auf einen ichwargen Tifch legte, barüber binpuberte. und barauf ben Cirkel wegnahme. 3ch habe auf biefe Beife oft Rreife erhalten, Die mit dem Girkel nicht richtiger bes schrieben werden konnten. Allso bier werden pofitive und negative Figuren einander gleich in aller Rudficht; nicht blog abnlich. Dr. 3 und 4 freitet Schlechtweg gegen herrn Cavallo's Er= flårung.

- 5) Entstehen benderlen Figuren, mas die Tinten, wenn ich so reden darf, ans betrifft, auf einerlen Weise, aber übrisgens der Ferm nach sehr verschieden, wenn man die Shene eher bepudert, als man das Metall, das die Figur hervorzbringen soll, elektriffert. Ich weiß nicht, ob Hr. C. die Versuche auf die se Weise angestellt hat. Ich habe sie zwar in meisnen Abhandlungen nicht umständlich bes schrieben, aber doch angedeutet. Sie sind dem, der die Entstehungsart dieser Figus ren erklären will, unumgänglich nothig.
- 6) Es ift, um diese Figuren zu erhals ten, gar nicht nothig, daß man den Staub durch Leinewand auf den harz= kuchen pudere, sondern man darf ben Ruchen nur, nachdem er elektrisirt ift, auf ben ausgebreiteten Staub (harz oder Eissenseil) drucken, wie er ganz ungerieben

und uneleftrisch ba liegt, und es werben fich allezeit Riguren zeigen, Die ben chas rafteriftischen Unterschied an fich tragen. Es gibt alfo brenerlen Arten, Diefe Figuren bervorzubringen: 1) vertieft, wie in Mro. 5; 2) auf die gewohnliche Weife, burch Auf= pudern, durch bloge Dahleren und wenig erhaben: 3) nach Mro. 6 halb erhaben. Alle dren Urten, jede nach ihren mannigfals tigen Beranderungen, muffen wohl von bem ermogen merben, ber ihre Entftehungsart erklaren will. Gr. C. hat nur die mitte lere und felbit biefe nicht einmahl unter allen Umftanden betrachtet.

Dieses ift es, was ich gegen dieses wurdigen Mannes Erklarung einzuwenden habe. Ich habe bereits dafür gesorgt, daß er meine Einwürfe und Erinnerungen erfährt, und ich werde, wenn es sonft nicht geschieht, auch Sorge tragen,

baß seine Antwort wenigstens im Magas gin bekannt wird.

Bu Paris hat fich Br. Sigand be la Tond mit biefen Berfuchen beschäftigt, und bavon in feinem neuen Werf über bie Cleftricitat ") Nachricht ertheilt. 3ch finde aber nicht, daß er etwas Neues hat, außer daß er fatt bes leinenen Laps pens, in welchen ich ben Bargftanb eingus binden pflege, fich einer Flasche and Feberharz bedient, in welche er ben Stanb bringt, und oben mit dem feinften Gieb: chen aus Elfenbein verschließt, burch welches benn, ben dem geringften Druck ber Sand, ohne viel frifeurmagi= ges Schütteln, der Staub hervordringt. Der Ralianer bat also hierben auf die Theorie gedacht, und der Frangose für

<sup>\*)</sup> Précis historique et expérimental des Péhnom. électr. 870 à Paris 1781.

bie Gragie benn Erperimentiren ges forgt.

Ben biefer Gelegenheit fann ich nicht unangezoigt laffen, baf man in verfchies tenen Gegenden von Deutschland, wie ich bore, einen fleinen Apparat verkaufen foll, unter dem feltsamen Titel: ein Inftrus ment, das Gefrieren ber Tenfters icheiben nach Brn. Drof. Lichten= berg gu erklaren. Ich verfichere bier= mit, daß mir, als bem angeblichen Ers finder, biefe Methode gang und gar uns bekannt ift. Ich habe noch fein Inftrus ment von der Urt gefehen, vermuthe aber, daß es kleine Elektrophore find, auf Die man vermittelft positiv gelabener Alaschen fdreibt. Bermuthlich hat die Runfiler ein Gleichnis verführt, bas ich gebraucht habe, indem ich einige Figuren mit den Baumden auf gefrornen Tenftericheiben verglich. Ich habe aber auch eine andere Urt von Riguren, noch ichieflicher mit bem Schaft = oter Schachtelhalm (Equifetum ober Hippuris) verglichen, mit benen bie Bage, die durch ben Anopf positio gelas bener Rlaschen hervorgebracht werden, gu= weiten die größte Mehnlichkeit haben. Allfo fonnte man jene Mafdinen auch gebranden, Die Entwickelung ber Pflangen git erlautern; eigentlich wird bon biefer Urt gar nichts durch diefe Berfuche erlaus tert, welches ich frenlich nur einer febr geringen Ungahl unferer Lefer megen, erinnere.

## 12.

Schreiben an Georg Forfter.

## Liebfter Freund,

ich habe in diesen Tagen mit meiner Elektrisirmaschine etwas ausgerichtet, was sich bisher nur allein der Blitz vorbehalzten zu haben schien, nämlich eine Fezdermesser Rlinge und eine Taschenuhrz Feder, bende aus dem besten Stahl mit einem Schlag aus meiner Batterie zusamz mengeschmolzen. Das Ganze ist eigentzlich nur eine leichte Veränderung des Ihznen bekannten Ingenhoußischen Versuchs; ich band nämlich an die Spitze der Klinge ein etliche Zolle langes Stück einer Uhravitt.

feber mit bunnem Gifenbraht feft, an bas andere Ende ber Teber, welches ich burchlochert hatte, befestigte ich ein Stud besselben Drahts, welches ich, so bunne er auch schon an sid) selbst war, bennech noch dunner feilte, fo daß er am Ende nicht bider war, als bas feinfte Saar. Mun fullte ich eine glaferne Glode, Die oben eine Deffnung batte, welche leicht mit einem Rort verschloffen werden founte, mit bephlogistifirter Luft an, und fturgte fie auf einen ir benen Teller, auf befe fen Mitte ich ein fleines Sandalbachen \*) gestürzt batte, wovon sie gleich bie 216= ficht feben werden. Un dem Glodchen war namlich eine meffingene Rette befestigt,

<sup>\*)</sup> Jodes andere Stud Metall hatte eben bas gethan, allein folde Glocken fichen foft, laffen fich leicht hin und her bewegen, ragen aber bas nothige Baffer auf dem Leller hervor, und find leicht in jedem Laus ben ber hand.

bie unter bem Rand der Glode, ber einen halben Boll tief im Baffer fand, beraus: ging, und bagu biente, bie Glode mit ber auffern Seite ber Batterie in Berbin: bung an bringen. Sierauf brachte ich Rebermeffer, Uhrfeder und Draht, lettern au unterft, in Die Glocke bon oben binein, Die Redermefferklinge mar namlich in einen biden Draht eingefneipt, ber burch einen Rorf durchging, welcher die Glode que gleich verschloß. Die feine Drabtsviße wurde fodann über bas Glodien gebracht. Es war nun leicht, einen Schlag burch die fo verbundenen Korper burchgehen gu Diefes geschah, und zwar aus laffen. einer Batterie von 32 Klaschen, Die etwa 20 Quadratfuß belegten Glafes enthalten mogen; bierdurch murbe ber Gifenbrabt fark glubend, diese Gluth, die burch die bephlogistifirte Luft befordert murbe, nahm M 2

überhand, ber Draht fiedte bie Uhrfeber an, welche nach und nach floß, und end: lich ergriff bas Fener die Federmeffer: Hinge; bier borte aber bas Rliefen auf. und bas Gange erlofd. Denm Berause nehmen mar bas Studichen ber Uhrfeder, welches auf ber Klinge platt aufgelegen hatte, mit der Mefferspite unten in eine Rugel von der Gibge einer gemeinen Erbie aufammengefdmolzen. Dieje Rugel brach nachber burch Unvorsichtigfeit einer Perfon ab, beffen ungeachtet blieb noch ein Stud ber Uhrfeder am Deffer figen, biefe fo verbundenen Korper habe ich an ein Paar Freunde nach Sannover geschickt. Es ift artia, daß der herabtriefende und fpru= belude Stahl noch einige Secunden unter tem Baffer fort gluht, und bag biefes, ich mochte fagen fonnenweißglubende De= tall fein ober doch nur ein unbeträchtliches

Bilden erregt, wenn es ins Daffer fallt, und erft alebaun beftig zu gifchen und Blas fen zu werfen anfangt, wenn es balb erfals iet ift. Erfteres fonnte baber rubren, baß bie außerfte dunne Rinde, nachdem fie er= faltet ift, einige Durchfichtigfeit behielte, und fo ben glubenden Rein burchfeben liefe, benn mitlich ift bie aufere Rinte Diefes Tropfens ganglich verglafet, und wird wenig ober nicht vom Magnet ge= gogen, wenn man ben innern, oft noch merallischen Kern forgfältig berausnimmt; ob nun diefes frenlich fein Renfterglas ift, fo tonnten boch bunne Scheibegen bavon in einem bobern Grad burchfichtig fenn, als es bunne Scheibchen bes Metalls find, Grofe glubende Glasmaffen, wie Gie auf Gladbutten werben geschen baben, gluben bfters balbe Minuten lang unter dem Baffer fort, und find daben an bet Dberflache fo falt, bag man fie ohne Befahr unter bem Maffer in bie Sand nehmen fann. Bringt man fie an bie Luft, fo verbrennt man fich, weil ba, wegen langfamerer Unds breitung ber Marme, ber noch glubenbe Rern bas Uebergewicht bekommt, und bie erkaltete Minde wieder erhift. Sier ift nun bie Erklarung freplich leicht. Den zwenten Umstand, bag namlich bas Des tall ben feinem Eintritt ins Baffer wenig ober aar nicht gischt, fann ich amar nicht erklaren, allein boch wohl vielleicht mit einem bereits befannten Phanomen ausam= menhangen. Gie fennen die ichonen Bera fuche bes Grn. Leidenfroft, ber gefuns ben hat, daß Baffertropfen immer lang= famer verdunften, je beißer bas Metall ift, worauf man fie fprist, er hat fie baber ju einem Pyrometer vorgeschlagen. Gin Tropfen Baffer in einem reinen eifernen

Laffel, ber die Darme bes fochenden Baffere batte, fallen gelaffen, verdunftete in einer Secunde, auf geschmolzenem Blen dauerte es 6 bis 7 Secunden, auf glabens bem Gifen 30 und auf bochfiglubendem 35". Bon einem Phyfifer, wie Gr. Lei= benfroft, lagt es fich erwarten, bag er Die Tropfen einander so gleich als meglich wird gemacht haben, und er ichlaat Mittel bagu vor. Burde also ein folder Tropfen auf ben in dephlogiffifirter Luft fließens ben und aufwallenden Stahl ges bracht; fo ift mahricheinlich, daß er mehrere Minuten ohne Beranderung und ohne Rochen ausbauern wurde. Br. Biegler in f. Specimine de Digestore Papini hat auch gefunden, baß ein Waffertropfen ben einer Sige von 520 Graden des Kahren= heitischen Thermometere 89 Secunden Beit brauchte um zu verdunften, da er ben

300 Graden in einer Secunde verflog \*): wo aber fein Rochen und Anfwallen vors geht, ba findet auch fein Bifden Statt. Sa, ba im Leibenfrofischen Berfuch bie Tropfen alle Mahanglichkeit an bas Detall perforen zu haben, und kugelrund gleich= fam uber ber Dberflache bes Metalls gu fcweben scheinen: fo ergibt fich bieraus eine noch naturlichere Erflarung des Forts glubens unter dem Baffer, als bie, welche ich oben gegeben habe. Denn der Leiden= frostische Bersuch ist von dem gegenwar= tigen nur daburch unterschieden, bag er bas falte Waffer auf bas glubende Metall tropft, und bier das fliegende Metall in bas falte Baffer getropft wird; in bens

<sup>9)</sup> Diefe Abmeidung von Den. Leidenfroft's Berfuchen ruhrt, wie Gr. Cambert (Piro-merrie §. 239.) muthmaßet, mahriceinlich von ber ungleichen Große der Tropfen her, die beide Philifter gebraucht haben.

ben glüht bas Metall unter bem Waffer, nur wieder mit dem Unterschied, daß dort bas Metall unter dem Tropfen und hier ber Tropfen Metall in dem Waffer forte glüht. Frenlich kann hier das Schauspiel nicht lange dauern, da den Metalltropfen eine so große Monge des kühlenden Tiuspigen entgegengescht wird.

Mech muß ich Ihnen Nachricht von einem Bersuch geben, den ich in diesen Tagen wiederhohlt, aber schon vor ansberthalb Jahren und drüber zuerst angessiellt habe, und woben sie vielleicht lächeln werden. Ich hatte bamahls einige vortroffliche Caschelonge aus dem hiesigen Museum, die fr. Baron v. Asch dahin geschenft, auf der Erube, um einige Berssuche damit anzustellen. Nachdem ich diese Bersuche bamit anzustellen. Rachdem ich diese Bersuche variirt hatte, kam ich auf den Gedanken zu sehen, was es geben würde,

wenn man unter bem Maffer Stahl und Stein gufammen ichluge. Um biefes beanes mer bewertstelligen zu tonnen, ichaffte ich mir ein fo genamites Diftolen-Teuerzeug au, und fdritt nun gur Sache. Ich fann nicht laugnen, daß ich über mich felbft lachelte, als ich mich in einer fodfinftern Rammer, mit aufgestreiftem Urm, vor einem Eimer mit Waffer mit einem Teuerzeug in ber Sand niederfnicte, um unter bem Baffer Reuer zu ichlagen. Allein gang ohne Soff= nung etwas Conderbares zu feben, mar ich nicht, wie Gie leicht muthmaßen kons nen. Mis ich loedrudte, gab das Inftru= ment ein lebhaftes licht. Ich aof bierauf etwas Milch in den Gimer, um dem Bafs fer eine schmache Spalfarbe mitzutheilen, und als ich ben Berfuch wiederhohlte, Teuchtete, wegen ber vermehrten Reflexies nen, ber gange Gimer mit einem weiße

lichen Licht. Daff es feine Kunfen maren. Die leuchteten, verftebt fich von felbit. Es war blog bas Licht, bas man ben allen glagartigen Morvern, wenn man fie im Dunkeln reibt, bemerkt. Sauvtfachlich ift der Raschelong bagu geschickt, und ba ich biefen vorher mit Stahl unter bem Bafs fer gerieben und Licht gesehen hatte, fo fuicte ich mich auch mit fo vielem 3u= trauen nieber. Gleftrisch ift biefes Licht gewiß nicht, auch bas wohl nicht, wels ches man im Dunkeln bemerkt, wenn man Blas auf Glas reibt. Ich habe es noch nicht versucht, allein ich glaube es gewiß, baf es fich auch im luftleeren Raum geis gen wird, wodurch also bas funftlich eins gerichtete Reuerzeug, beffen man fich ebe= mable unter ber Campane bediente, um gu geigen, bag im luftleeren Raum fein Feuers fchlagen Statt finde, ben bem fcmerglaus bigen Unfänger einen großen Theil feiner Ueberzeugungofraft verloren batte.

Bum Beidbluß fette ich Mbuen eine Stelle aus einem Brief aus Conbon an mich ber, die Sie intereffiren wird. "Die Ronigl. Goc., fcbreibt man mir unterm II. Juni Diefes Jahrs, hat einen vortreff= lichen Auffatz, bon dem befannten Berrn DBebaewood erhalten. Er beschreibt in demfelben ein Thermometer far bobe Grate ber Site bon feiner eigenen Erfindung. Es grundet fich auf die Gigenichaft bes Thons, fich in ber Site in Derhaltniff ber Intenfitat berfelben gufammengugieben. Er empfiehlt dazu borguglich ten Corns wallischen Pfeisenthon, als ber fich am wenigsten verglafe. Und biefem Thon verfertigt er in einem bagu eingerichteten Inftrument Barfel, von gleicher Grofic, trodnet fie in miffiger Dite, und bewahrt

fie jum Gebrauch auf. Wenn er nun bie Dite eines Diens bestimmen will, fo leat er einen diefer Wurfel binein, und mara tet, bie er bie Bibe beefelben angenoma men, und fich alfo geborig gufammenges gogen bat. Da nun der Thon gugleich auch die Gigenschaft besigt, fich burch piobliche Erfaltung nicht mieder auszu= tehnen, fo ftectt er ten Burfel, fo wie er aus bem Dien genommen wird, fos aleich in faltes Waffer, und mift ale= bann beffen Seite. Der Magicab, womit Diefes geschieht, ift ein aus Meffing bers fertigter Canal (eine Dute) : Fuß lang mit auf dem Boden fenfrechten, aber all= mablich gegen einander zu laufenden Geis tenwanden. Diefe Wande fteben an einem Ende einen halben Boll, oder fo weit von einander ab, als die Seite bes Burfels beträgt, nachdem er in der Sige bes fochen=

ben Maffers getroduet worden, am anbern aber nur 3 Boll. Die eine Geite Diefes Canale ift auswendig in 240 gleiche Theile getheilt, wodurch also jeder Theil To Boll groß wird. Goll nun die Site bes Dfens bestimmt werden, fo wird ber in bemfels ben geglübete und nachber abgeloschte Duifel in die Mute eingeschoben, und fo lange fortgerudt, bis er ftodt, ober an Die Stelle bes Canals fommt, Die gleich fo weit ift, als die Geite bes nunmehr gusammengezogenen Burfels. Die aufer= halb ftehende Zahl gibt alebann ben Grab der Sige, Brn. Bedgewood's o fieht alfo ba, wo Kahrenheit's Giedpunct feht. Die Abhandl. selbst wird in dem zten Theile ber Philos. Trans. von biesem Jahr ericheinen." Go weit ber Brief. 3ch fann nicht laugnen, bag ich außerst begierig auf die Erfahrungen bin, Die diese

gange Ginrichtung rechtfertigen. Unfireitig lagt fich febr Bieles bon einem Mann erwarten, ber die Runft, Formen in ge= brannten Thon barguftellen, zu einem außerordentlichen Grad von Bollfommens beit gebracht hat. Co eben, ba ich ichließen will, finde ich in dem Brief noch einige Menigkeiten fur Gie: "Berr In= genhouß hat fich in einer an die Goc. eingeschickten Schrift gegen Br. Priefts Ien in ber befannten Sache über Die Enta widelung ber dephlog. Luft aus ben Pflans gen vertheidigt. Drieftlen, tonnen Gie ficher glauben, wird nicht fille ichweigen. fr. Kirman hat uns ben zweiten Theil feiner Abhandl. über die Galze gegeben, worin er fich hauptlachlich mit ben Lufta arten beschäftigt, die fie enthalten. Gin merkwurdiger Sat in diefer Schrift, und ben Br. R. vollig ermiesen zu haben glaubt, ift der, bag Phlogiston und brenns bare Luft ein und eben dieselbe Sache sen, und nur in verschiedenen Körpern sich durch die verschiedenen Grade ihrer Dichtigkeit unterscheide."

Aluger dem Schreibt mir derfelbe Freund noch, daß Bolta, ber fich jest in England aufhalt, ber Ronigl. Societat eine 2162 handl. übergeben, die 4 Stunden Beit era fordert batte, borgulefen. Gie ift eleftris fchen Inhalts. Das batte ich nicht aus: gehalten, fo febr ich auch diefen Theil der Phofie liebe und herr Bolta ver= ehre. Es ist zu bedauern, daß sich die gelehrten Gesellschaften noch immer folchen Ceremonien unterziehen muffen, Das, woruber ein Mann bom Kach, wie Bolta hier, so viel schreibt, daß es 4 Stunden Zeit erfordert bloß abzulefen, tonnte leicht 16 fur einen Undern erfors

dern, es zu prufen. Hr. de Luc hat mir neuerlich von dieser Sache geschrieben, und mir so viel davon gesagt, daß ich im Stande senn werde, die Versuche zu wiederhohlen. Nach ihm ist Volta ein vortresslicher Mann, der sich von den gezmeinen Elektrissirern gar sehr unterscheizdet. Die Versuche sind nicht so frappant für die Menge, als die, wodurch sich Hr. Volta zuerst seinen Nahmen gemacht hat, aber für die Theorie sehr wichtig. Was ich davon herausbringe, sollen Sie fünstig hören; ich bin jest damit beschäftigt.

## 13.

Beschreibung bes ehemahligen Wieder-

(Aus bem Reife : Journal bes frn. Berfaffers.)

Ich hatte mich die ganze Zeit der Reise, und schon lange vorher auf das vortreff= liche Echo zu Derenburg, eine Meile von Halberstadt, gefreuet.

Miemahls habe ich von diesem Echo etwas gelesen, und doch schien es so sehr von den bekannten Regeln des Schalls absuweichen, daß deffen Andenken billig dem Natursorscher ausbehalten bleiben muß.

Auf einem Sugel, nahe ben dem Etadtchen Derenburg, liegen bie ehrmurs digen und mahlerischen Ueberbleibsel ber

alten Burg ber Berren von Beitbeim, melden ebemable bicje gange Berifchaft perfatmeife geborte. Im Jahr 1764. bes fuchte ich que ft diefe Gegend bee bortreff: lichen Bieberhalls wegen, welcher in Diefen alten Ruinen wohnte. Es beffanden fels bige bamable aus einem vieredten Eburm nebit einer beben Mauer, welche mit ber Mordfeite des Thurms in einer Alace nach 2Beiten gu fort lief. Der Louim fieht noch, ift febr fcmal und boch, indem er nur etma 20 Ruf Breite, und tem Mus genmaß nach, vollig 120 Auf Gole hat, bas Gemauer hatte etwa 70 Auf Sobe und 200 Auß Lange, und diefes bendes machte basjenige aus, mas fich von der Mordfeite Diefer Ruinen dem Ange bar= ftellte.

Gerade gegen diefer Nordseite über, ift eine Anhohe, auf deren Gipfel ein run-

ber Aufwurf befindlich ift, und dieses war der Standpunct, auf welchem man senn mußte, um den Wiederhall vom Gemäuer zu hören. Ein Scho, das an Stärfe, Deutlichkeit und langem Ausbleiben des Schalls vielleicht nirgendwo seines Gleichen hatte. Es wiederhohlte selbiges mit größter Präcision und Deutlichkeit 27 geschwind nach einander ausgesprochene Sylven, namelich die Worte: Conturbabantur Constantinopolitani innumerabilibus sollicitudinibus.

Wenn dieses recht geschwind ausges sprochen wurde, so paste felbiges so genau in die Zeit, die der Schall ausblieb, daß, wenn man eben die letzte Sylbe ausges sprochen hatte, das Echo die erste Sylbe ansfing, und denn alle 27 Sylben mit gleicher Deutlichkeit wiederhohlte; das allergestingste Geräusch, das Stampfen der Pferde

auf den Boden, das Scharren und Schnausben derfelben, jedes Wort das gesprochen wurde, Alles wurde von dem Gemäner zurückgegeben, ohne daß der Schall etwas Merkliches an seiner Stärke verloren hätte, und meisten Theils schien er noch vielmehr versärft zu seyn. Noch vor etwa anderts halb Jahren bestand dieß Echo, und da es nach eingezogenen Nachrichten noch jeht existiren sollte, so war diese Merkwärdigsteit der Natur gar sehr in unsern Reisesplan gekommen.

Wir hatten Muhe nach Derenburg zu kommen, weil es auf der Route von Rocklow nach halberstadt etwa dren Bierstelmeile aus dem Bege liegt. Doch der Gedanke an das reitzende Echo half uns die Schwierigkeiten, das sichrmische Better und die Unaunehmlichkeit der bofen Bege überwinden. Und freudig mahlten meine

Reisegefährtinnen ichen bie Alrien, melde ibnen bas Echo nachfingen follte. Doch wie wir nun endlich bin famen, fo fans ben wir bie lange bobe Maner eingerif= fen, und baburd) bas Coo aus biefen Ruinen vertrieben. Der noch fichende Thurm gab nur einen ichmaden, unbebeus tenden Wieberhall gurud, welches vom beftigen Deftwinde gefdmacht, nicht eins mahl guließ, Beobachtungen über die Beit, wie lange ber Schall ausblieb, anzustels Ien. Die meiften hingernfenen Borte blie= ben unbeantwortet, und ber Anall einer geloften Piftole miederhallte gegen ben Thurm nur, als wenn an felbigen mit einem hammer geschlagen murbe.

Es blieb mir alfo nichts ubrig, als nur noch einige Bemerkungen über bieß ehemablige Echo anzustellen. Der runde Auswurf von Erbe, welcher ben Berfiche:

rungen ber Ginwohner, meiner Erinnes rung, und ber angestellten Bersuche nach. ber Standpunct war, woraus bick Cho ebemakle fo fcben und jett fo febrach ge= bort wurde, war auf der Oberflache bes Sugele, ber von ben Ruinen entlegenfie Dunct; gleich binter felbigem ging ber Berg feil binab; einen noch fernern Standpunct alfo zu mahlen mar bollia uns mbalich. Diefer Aufwurf ift, wie ich dem Maturforscher faum zu sagen brauche, im rechten Winkel gegen die nordliche Rlache bes Thurms belegen, und ift 254 meiner Sibritte, welche bergab, bergauf gegablt wurden, mithin hochstens 550 Werkschuhe in geraber Linie von felbigem entfernt. Der Thurm fecht ziemlich fentrecht, jes bod) ift die nordliche Glade besfelben febr fichtlich einwarts gebogen, und zwar fo, baß diese Krummung ein Bogen eines Cir=

fels gu fenn fcheint, beffen Mittelpunct ungefahr mit bem Standunct fur bas Echo zusammen fallen fonnte. Db Die eingeriffene Mauer nicht vielleicht burch einen gludlichen Bufall eben biefe Bogens Rlade gehabt habe, ließ fich aus ben mit Schutt bedeckten Spuren des Runbaments nicht mehr mit Gewißbeit entscheiden, je= boch waren allerdings Urfachen gur Bers muthung vorhanden. hieraus laft fich. dunft mich, die erfte merkwurdige Gigen= fchaft Diefes Wieberhalls, namlich beffen befondere Starte erflaren, indem ales tann ber Schall eben fo auf dies Bemauer wirken mußte, wie die Strahlen bes Lichts auf einen Brennspiegel, bas ift, es mußte Dieg Gemaner ben Schall fo verftarft gu= rudgeben, bag ein Geraufch, welches auf 254 Schritte fein Mensch mehr hatte horen fonnen, auf bem Bin = und Bermege, mithin auf gedoppelter Diftang an feiner Starte eber gewonnen ale verloren haben. Wenn eine Mand, Die einen Wieberhall anruck wirft, vollig plan ift, so ist ber Chall, ber and einem Punct fam, und gu einem Puncte namlich bem Dhr bes Buhorere gurud ging, befanntlich nicht von ber gangen Wand, sondern nur von einem Theil berfelben, von einer Rlache eines ober weniger Quabratfuß gurudge= morfen. Mun beträgt aber bie nordliche Alache Diefes Thurms und chemabligen Gemauers, wenn die nach bem Mugens maß gegebene Sobe und Breite besfelben richtig ift, 16400 Quabratfuß; gefest alfo, auch nur die Salfte ober nur der vierte Theil diefer Glache mare burch einen Bu= fall ein Stud einer Rugelflache gemefen, wobon ber Aufwurf, von welchem man bas Echo horte, der Mittelpunct mar, fo mußte diefer Wiederhall taufend und mehs rere taufend Mahl ftarter fenn, als ein ges wohnliches, von planer Tiache zuruchges worfenes Echo.

Die zweyte Eigenschaft, bie ausnehe mende Deutlichkeit dieses Wiedere halls erklärt sich auch aus der eben geswagten Vermuthung, indem aledann alle Theile der ben Schall zurückwersenden Fläche gleich weit vom Standpuncte entsfernt waren; ferner, daß kein anderer Gegenstand auf diesem Hügel anzutreffen war, welcher (vielleicht unmerklich) auch Schall zurück werfen, wenigstens den Wiesderhall des Gemäuers verwirren konnen.

Den erften diefer benden Satze wird jeder Biederhall eines Baldes bestätigen, die Bamme besselben find nicht gleichweit vom Aufenden entfernt, und ift baher der Schall mehrentheils gedehnt und mit einem

Gemurmel begleitet, so daß fein modulirte Sylben von selbigem nicht bentlich genng zurückgegeben werden konnen, und nur ungebildete Tone, Hella u. dergl. deutlich zurückschallen. Den zwenten Satz bestätigen die Torfschenern auf dem Blocksberge unsers Harzes; auch diese find die einzisgen erhabenen Gegenstände auf der Seite der Bergfläche und ist daher der von ihren planen Flächen zurückgeworsene Wieders ball, zwar ben weiten nicht so start als dieses Derenburger Echo ehemahls war, aber bennoch aussallend beutlich.

Die dritte merkwürdige Eigenschaft des ehemahligen Derenburger Wiederhalls, bas lange Ausbleiben bes Schalls, ift weit schwerer zu erklären. Auf einem Abstand von 550 Werkschuhen kann nach gewöhnlichen Regeln, ein Scho nur hoche siens 6 Sylven wiederhohlen, gesetzt nun

auch, bie Uebung ber geschwinden Musrebe batte gemacht, bag der herr B. E. ans Salberstadt, ber jene angeführten Borte gu pft miederhoblten Mablen febr beutlich und bestimmt, aber freulich febr geschwind, bem Echo gurief, folde in einer Beit aues gesprochen habe, worin andere nur zwen Drittel ober felbit nur die Salfte bieler Enlbengahl ausreden tonnten, welches ich boch nicht einmahl annehmen fann, indem ohne alle vorgangige Uebung ich selbst so geschwind sprechen fonnte, bag bas Echo 25 und 26 Sniben wiederhohlte; fo ift doch überall nicht anzunehmen, bag jene 27 Sylben in fo furger Beit gerebet maren, als man fonit ju feche Gulben gebraucht, mithin bleibt bas lange Außenbleiben bes Biederhalls, welches diesem Echo eigen mar, vielleicht nicht anders zu erklaren, als wenn man annehmen will, daß ber

weiche, febr bruchige Ralfftein, wovon bies fes Schloß erbauet mar, ben Schall nicht fo augenblicklich jurud gibt, ale bolgerne Mande, barcer Grein, Baume, und bers gleichen harte oder elaftifche Rorper. 2112 lein auf eine einzige Erfahrung barf man boch mohl eine folche neue Regel nicht bauen. Daber ich bloß tiefe Bermuthung ber Machforschung einsichtsvoller Gelehr= ten empfehlen, und lieber frenmuthig ge= fteben will, bag ich bas fo febr lange Ausbleiben biefes ehemahligen Biederhalls bisjett mit Gewißheit zu erflaren nicht im Stande bin.

In halberstadt wiederhohlte ich ben denen schätzbaren Freunden, die mich ehes mahle nach diesem Wiederhall geführt hatten, meine Rlagen über den unersetzlichen Berluft dieses Echos, und erfuhr, daß ein ehemahliger Dekonomiebeamter Rest Steine von diesem Gemaner nach seinem Gute hatte fahren laffen; daß, um diesem Migbrauch Einhalt zu thun, tanauf tie gaugen Andera an einen Monermeister fur 30. Athlie. verkauft waren,
und bag dieser, nach dem er die herrliche Mauer eingeriffen hatte, von dem zu murben Stein überall keinen Gebrauch machen konnen, und daß also diese so große Seltenheit der Natur und des Zufalls, ohne allen Nutzen zerstört sey.

Man hat viele Echo's, die überans viele Mable miederhohlen, und statt eines einzelnen Schalls einen Donner zurückgesben; besonders habe ich dergleichen zwischen ben Felsen der hochsten Schweizer Alpen mehrmabls angetroffen, allein ein solches wie dieses war, ist vielleicht nirgends mehr, weil eben bas legment einer Hohlstagel für den Zufall zu fünstlich ist.

Iene, bie bielfach wiederhallen, bringen ben Zauber nicht herbor, welchen dieß Des rendurger Scho machte, das zwar nur einmahl, aber so ausuehmend deutlich, und so viele Worte hinter einander repetirte. Wer dieß Scho zuerst borte, konnte sich des Gedanken kanm enthalten, daß Wetrug darunter verborgen sen, und daß ein anderer die Tone weit stätker wieder zurückrufe, die man nur halb leise ges redet hatte.

Sagen Sie mir boch, mein liebster Quan, was hindert uns durch füngliche Echo, nach der Erfahrung, die dies Des renburger Scho lieferte, unive Garren und Landsige zu verschonern; Sine Wand einer Scheure, eines Schafstalls, oder die Ruckwand eines Portals oder ders gleichen, welches obnehin in der Gegend erbauet werden mußte, konnte ja ohne

große Roften, bie nach einem Standpunft genau abgemeffene Richtung, und bie Alache einer fo großen Sohleugel erhals ten, und es ließen fich wohl Inftrumente erfinden, mit welchen es jebem fonft ge= fchfceten Urbeiter leicht murbe, bergleichen große Sohlflachen mit nothiger Genauig= feit auszuarbeiten. Gie feben leicht ein, baf biefes gang etwas anderes werben mußte, als die Sprach : Gale welche man in alten Schloffern antrifft, ober bie Rih= ftergallerie ber Ct. Pauls Rirche gu Lon= don ift. Ich habe diefen Bedanken bem größten Meifter in ber eleganten Baufunit dem herrn bon E \*\* \* ju D \*\* gegeben, Diefer ichien geneigt gut fenn, felbigen feinem bortrefflichen Furften vor= gutragen. Was ber Erbauer ben Borlig und von Louifinm unternimmt, gerath gewiß, und fo habe ich hoffnung, daß

aus bem Schutt der Beltheimischen Burg bort Sohlflächen entstehen, wohin die von Derenburg vertriebene Gottin ihre Zuflucht nehmen kann.

Hannover.

G. M. Ebell.

Lichtenberg's Bemerkungen über vorstehende Abhandlung, in eie nem Sendschreiben an ben Bero

faffer, grn. hofr. Cbell gu hannover.

Ich bebaure mit Ihnen, verehrunges würdiger Freund, den Berluft des Derens burger Echo's, das nach Ihren Berichten eines der vortrefflichsten gewesen seyn muß, recht von Herzen. Es murde mich nicht halb so viel geschmerzt haben, wenn ich gehört hatte, daß zwanzig unserer Dichter aufgehort hatten wiederzuhale vill.

Ien: allein biefe gum ichweigen gu brine gen, bagu gebort mehr als blog einreißen; bloß die allgemeine Deutsche Bis bliothet reift jede Meffe gange Reihen ein. und führt ben Schutt fuberweise weg. und boch find in ber folgenben die Edo immer wieder da. In Ihrer Beschreis bung, die fonft mit der großen Pracifion geschrieben ift, bie man schon aus anbern Ihrer Beobachtungen fennt, ift mir etwas undentlich: ob fie unter ber Rrummung ber nordlichen Mand bes Thurms und ber Mauer eine folche verfteben, wodurch ber Schnitt diefer Ebene mit bem Boris sont einen Rreisbogen formirt hatte, ober eine folche, beren Schnitt mit einer auf Diefelbe fenfrechten Bertical Glache ein Cirfelbogen gemefen mare; mit andern Worten, ob Gie bie Rrummung ber Mand so nehmen, daß dadurch das

Bange bas Unfeben eines wenig gefrumm= ten Amphitheaters erhalten batte, ober fo wie Mauern, die ben Ginfturg bro: ben, Rrummungen annehmen. Ich glaube, ans einigen Umftanden zu ichließen, baß Gie bas lettere meinen. Diefe Rrum: mung mare nun frenlich ber Berftarfung eines Wiederhalls ben der großen Lange ber Mauer, vielleicht nicht fo gunftig, als wie die erftere; Da Gie fich aber am Enbe babin erflaren, daß Gie glaubten, Die gange Mand, habe burch einen Bufall, jum Theil wenigstens, Die Form einer Angelflache erhalten, beren Mittelpunft ber Standpunkt ungefahr gemesen mare, fo ift die obige fleine Undeutlichkeit bon geringer Bedeutung. Es ware frenlich ein fehr großer Bufall, wenn fo etwas ge= fibeben follte. Indeffen es tonnte ge= Schen. Wenn aber auch Diefes nicht.

mare, so habe ich immer gebort, baf alte Mauern vorzüglich gut wiederhal= len, weil die vielen vermitterten, bervorftehenben Steine, amifden benen ber Mor: tel herausgefallen ift, auch ben ichrag gegen bie Daner auffallenden Schall= Strahlen noch immer fleine fenfrechte Blachen genug barbiethen, um fie nach bem Dhr bes Beobachtere ju reflectiren. Gerade wie ein Walo, jumahl von Tan= nen, ein gutes Echo gibt, weil jeder dies fer Berticalen fast cylindrischen Gaulen einen Schallstrahl, ober wegen ber Uns ebenheiten ber Rinde, mehrere fenfrecht auffangt; nicht zu gebenken, baß auch einige nicht fentrecht auffallende burch eine amenfache Reflexion, und noch durch eine andre Urfache, wobon ich unten reben werde, dem Dhr jugefahrt werden fons nen. Daß die reffectirenden Punfte ber

Mauer alebann ungleich weit abliegen, fann den Effect wenig hindern, denn die Gefanten machsen in bem Rall por uns, fo menia, bag ber Schall, ber bon ber Mitte ber Mauer reflectirt wurde, faft mit bem gusammen fallen mußte, ber von ben benben Enden fame, ober bochftens Die Dauer eines Lauts etwas vermebren konnte, ohne ber Deutlichkeit zu ichaben. Ja, fo etwas muß ben jedem Echo fenn: benn eine plane Wand von polirtem Marmor, oder ein jo großer Planspiegel wurde (wenn es fich nahmlich mit bem Schall vollig wie mit dem Licht im Spiegel verhielte,) in unserm Kall gar fein Echo geben. Denn mir wollen an= nehmen, man tonne einen Menichen auf offnem Felde noch auf soo Rug horen, (Br. Lambert nimmt Diefes ben einer andern Gelegenheit an,) und ich flunde

nun von jenem Plansviegel 400 Auf ab. und fprache bagegen: fo murbe ich frens lich eine Stimme boren, allein ungefahr fo, ale fame fie von einem Menschen, ber 400 Jug hinter bem Spiegel, alfo 800 Kuß von mir abstunde. Trate ich 500 oder 600 Ruff von diefer Spiegelmand ab, so wurde ich nichts boren, ober ich mußte fo laut fprechen fonnen, (benn von ichrenen ift hier nicht die Rede,) daß man mich auf 1000 ober 1200 Kuß horen konnte, welches ohne Sprachrobr fcwerlich angeht. Run aber gab bas De= renburger Echo auch bas Stampfen und Schnauben ber Pferbe guruck, ja ben ftil= Ier Dacht geben viele Echo bas geringfte Geräusch gurud, bas man macht, und welches man gewiß nicht murde ge= hort haben, wenn es bon einer Perfon hervorgebracht worden

mare, bie da geffanden hatte, wo Die Maner ficht. Alfo bie Uneben= beiten in ber Mauer, vertreten bier bie Stelle einer nach den Gefetsen ber Re: flerion ber Schallftrablen zwedmäßig gebogenen, blanken Flache, wedurch man vielleicht oftere feinen Endzweck verfehlen wurde, weil es ber Hughbung unmöglich ift, ter Theorie genau ju folgen. Wo aber eine unendliche Menge fleiner Che= nen in unendlich mannigfaltigen Richtuns gen liegen, ba liegen ihrer gemiß eine gange Menge gerade fo, wie fie liegen. muffen, um den Schall nach bem Stands puntt hingubringen. Dag tiefes menig= ftens eine Miturfache ber Berftarfung bes Schalls fen, fieht man auch barans, baß foldhe Mauern ein Echo, wiewohl etwas Schwächer geben, wenn man fich so stellt, bag kein einziger Schallstrahl senkrecht auf die Ebene ber Mauer fallt, welches ben einer Spiegelfläche kaum möglich ware. haben nun die Unebenheiten in den Steinen noch eine gewisse Gleichforzmigkeit unter sich, welches man gar wohl ben verwitterten Kalksteinen, die alle dies selbe Lage gegen dieselbe Weltgegend haben, annehmen kann, so muß dieses nothwendig den Effect verstärken; auch rechne ich ben dem Derenburger Echo noch etwas mit auf die beträchtliche Hohe der Mauer.

Allein find denn (und biefes ift ber pben ermähnte Umstand,) Echo und Bilb im Spiegel, so schr einerlen? Wenn man boch einmahl Echo und Bild mit einan= ber vergleichen wollte, so hatte man vielz leicht besser gethan, man hatte ersteres mit dem Bild ben einer katerna mas gies verglichen. Ein Spiegel gibt kein

Bilb mehr, wenn er matt gefchliffen ift, allein eine fehr raube Mauer ein fehr autes Eco. Einige Urfachen habe ich oben angegeben; bier fuge ich noch bie persprochene bingu. Gin ichrag auffallens ber Strahl erschuttert doch gleichmohl bie Ebne, auf die er fchrag auffallt, und macht fie beben, und folglich schickt auch diese noch einige Schallstrahlen nach meis nem Dhr, ob es fich gleich nicht in ber vortheilhafteften lage gegen Diefel= ben befindet. Der Schall einer Trommel wird auch von Ohren gehort, die fich nicht in ber verlängerten Achfe berfelben bifinden, obgleich immer reiner und ftarfer, je naber fie berfelben liegen, Dan bemerft biefes leicht, wenn fich ber Tambour, mabrend er die Trommel ruhrt, umbreht, Alles biefes tragt gur Berfrarkung ben. Alber mas eigentlich die

Bergleichung bier gwischen Mauer und Spiegel unnaturlich macht, ift, baff eine Rede aus successiven Tonen, aber ein Bild nicht aus fucceffiven Eischei= ungen von Karben besteht. Wenn ich in einer Laterna magica, fatt ber Bilber, blog bunte Glafer verbenfchobe, fo murbe bas grobite aufgehangene weiße Tuch, mir jeder Beit gerade nur die Farben gurude werfen, die ich borbeufchiebe. Sier mare alfo, wenigstens eigentlicher, ein Sarben: Cho. Liege ich aber bas Licht auf einen Spiegel fallen, fo murbe nur bas ers leuchtete Borderglas gefeben werden, lebhaft, aber fleiner als ber erfte Birfel; etwas enifernt Alehnliches mochte fich eis niger Magen auch ben bem Echo bon einer Spiegelwand ereignen. Was aber nun noch jede Mauer fur bie Stimme eigents lich zu bem macht, was bie weiße Danb

ben ber Laterna magica ift, ift biefes, ban in jeber Steinart leichter Theilchen angetroffen werben, die jedem Ton cors respondiren, als in einer Dauer folde. bie alle Karben gurud werfen. Erleuchs tete ich eine alte Mauer des Dachts mit rothem Licht, fo murden nur die helleren Theilden roth erideinen. Go fonnte aber auch ebenfalls eine aus febr verschiedenen Arten von Steinen, g. E. aus Rreibe und Ricfeln burch einander aufgeführte Mauer ein Schlechtes Echo geben. Doch mein Gleichnist fangt an gu binten, ober bat fcon langit gehinft, ich will es also ausrn= hen laffen, und die nabere Betrachtung bies pon auf eine andere Gelegenheit versparen.

Die Reinheit best Laute ruhrt, wie Gie fehr richtig bemerken, gewiß auch mit von ber Abwefenheit anderer Gesgenstände her, baran ift fein Zweifel.

Mas aber bas lange Ausbleiben bes Biederhalls in einer fo geringen Entfera nung von 550 Rufen betrifft, fo ift dies fes unftreitig ber ichmerfte Duntt. Allein. ebe man darüber auch nur ein Bort ver= liert, fo mußten alle die nothigen Data erft unumftoflich ausgemacht fenn. Erfts lich mußte man bie Entfernung ber Mauer bom Standpunkt mit geometrifcher Bes naufgleit fennen. 3mentens mußte man au Bestimmung ber Beit bes Ausbleibens, nicht Berfe nehmen ober Morte, Die einen Berftand haben, und bie einem gelauffa find: es ift unglaublich, wie leicht man alsbann irrt. Go wie man im gemeinen Leben ben Ginn einer Rede oft aus ben letten Worten errath, und alebann bie erftern deutlich gehort zu haben glaubt, fo geht es auch ben bem Echo, man hort nicht allein icon wahrend als man ruft,

fondern man borcht auch, und wo man fchon meif, mas bas Echo fagen wird, bort man auch leicht, mas man boren will. Es ift mir felbit fo gegangen, und gwar mit einem vortrefflichen Echo gu Breft in Bedfordfbire, einem Som= merfige bes verfiorbenen Lord Sume, ben dem ich mich 1775. einige Monathe aufhielt. Diesem Echo habe ich febr oft augerufen: Arma Virumque cano etc., wenn es aber auf Genauigfeit ankam. batte ich mir nicht zu fagen getraut, wie viel von dem Berfe es, ohne mit meinen Worten zusammenzufallen, nachfprechen fonnte. Das befte Mittel bierin etmas auszumachen, mare wohl bas, mas Gie auf Ihrer letten Reife gewählt haben, Die Diftole, und bann eine Uhr "). Sierben

<sup>\*)</sup> Well man nicht immer Secundenubren ben fich bat und haben fann, fo tann man fich fol-

## ift noch nothig, daß die Berfuche mehre mahle mit aller mogliden Genauigkeit

genden Mittele bebienen, bas nach einiger Hebung meit mentger truglich ift, als man anfange glauben follte: Man gemobne fich, gemiffe Borte fo gefdwind ausjufpreden an, ale es einem nur immer moalich ift, und be: merfe nach einer Gecunbenuhr, wie biel Ges cunden fie megnehmen. Dir mollen fegen 5, fo fann man bie Dauer bee sten Theile ale Ter Oniben fo giemlich genau ale eine Sei cunde anfeben. Doch richtiger aber, mird man ble Beit ber Douer aller Galben finben, ipenn man fie 5 bie 6 Dahl und braber biu: tereinander ausspricht, und aletann bie gange verfloffene Beit burch bie Bahl ber Bieder. hoblungen dividirt. Ein großer Donfifer, (mo ich to nicht tere Dr. Frantling) bat dagu tas Bater anfer u. f. m. borgefdla: gen. Ginen folden Rofenfrangmaßigen Gebrauch murde ich nun von biefem Gebeth nicht machen, jumahl bu man einige Dinge bat, die fich dagu auch in anderer Racffidt beffer ichicen. Im 2 B'E liegen bie Laute, menigfiens fur meine Bunge, nicht bequem, allein mit ben Mahmen der Balien geht es portrefflich. Ich habe mich febr oft vor einer aftrenemifchen Ubr geabt, und gefunden, bag id bie Dahmen ber to erften Sablen 15 Mabl in etma is Secunden ausspreche, gu: wellen bin ich noch nicht vollig fortig bamit,

augestellt, und die Zeiten wenigstens auf Biertel Secunden augegeben wurden. Eine windstille Racht ware ebenfalls wohl die beste Zeit dazu. hatte ich nun eine Neihe solcher unwidersprechlischen Beobachtungen vor mir, und fande, sie liefen wider alle bisherige, und so viel die Natur der Sache nur verstattet, wohl ausgemachte Ersahrungen von der Geschwindigkeit des Schalls: so wurde ich

wenn bie Geeunde schlägt, geweilen tin ich schon erwas barüber binaus, welches mich rechtferligt, die Dauer einer einzigen Relhe auf Eine Geeunde ben mir zu seigen. Ich bin überzeugt, daß mit einer solchen uhr im Ropf und einer gesedenen Pifrole in der Sand, sehr richtige Beobachzungen über cas Echo angesteut werden können, zumahl wenn man den Bersuch mehrmahls wiederhehlt, und die Pifrole jedesmahl selbst abbrucke. Ein mäßig richtiges Gebor leger einen sehr bald hierin große Gleichsormigfeie, und wer bas nicht bat, wird auch ben einer Secundenuhr faisch beobachten, so bald es auf Bedade derselben antomint. &.

mit Muth gur Auffuchung ber Urfachen fchreiten, Die jene Gefete bier fibren Fonnten. Ich murbe hanpifachlich unterfuchen, ob nicht zween Schalle, die fich einander gerade entgegen laufen, einander in ihrer Geschwindigkeit Abbruch thun tonnen. Go viel ich weiß (benn mer will in ber Maturlebre, einer Biffenschaft, bie fo viel umfaßt, und worin bon fo vielen Bolfern fo viel geschrieben wird, Alles lefen und behalten?) hat man bar= uber feine Berfuche. Mir ift es nicht mahrscheinlich, daß fie es thun. Indeffen mare es immer ber Muhe worth, es gu persuchen. Ferner mußte ausgemacht wers ben, ob ber Wieberhall auch die geradefte Michtung nimmt, oder eine bon ber ge= meffenen verschiedene, welches frenlich weder hier ber Sall gemejen fenn fann, noch auch glaube ich überhaupt oft ift.

Auf bie Materie, worans bie Maner be= fieht, ift wohl nichts zu rechnen, fie fonnte allenfalls zur Reinheit, Starte und dem Ion des Wiederhalls etwas bentra= gen, aber nicht jum langern Musbleiben, benn Alles mas ben Schall reflektirt, re: flektirt ihn entweder in bem Augenblick, ba der Schallstrahl einfallt, ober reflettirt ibn gar nicht. Blancanus (Echometria Theor. p. 5.) erfordert 120 Juse Diffang fur jebe bentliche Gulbe. Mit Dies fem Gas ftimmt Dr. Plot's Beobach: tung (natural Hist. of Oxfordshire p. 10.) aut überein, er mußte ben bem beruhme ten Edo ju Boodftod ben Orford 2280 Auf von dem reflektirenden Gegen= ftand abffeben, um 19 Gulben bentlich gurud gu erhalten, oder, wie er fich febr gelehrt ausbrudt, Die Entfernung bes centri phonici pon bem centro phono-VIII.

camptico niufte 2280 Auf betragen. Da ich biefe Beobachtung nicht aus dem an: geführten Buche felbit, fontern aus bem nachftfolgenden abichreibe, fo muthmaße ich blog, bag ber Berfuch mit einem Sprachrohr angestellt worden ift. John Morton (natural History of Northamptonshire p. 358.) fonnte bas Edio gu Drendon erft auf 673 guf Diffang bom Centro phonocamptico 13 Sylbenwiederhoblen machen. Ift es nicht Schabe. bag auch biefes nur Gylben . Beobachtun= gen find? Indeffen ba fich ber erftere permuthlich eines Sprachrohres bedient hat, wodnich fich wenigstens nicht deuts lich geschwind sprechen läßt, und aus bem cafillianischen Gang ber Ergablung, und ber venerabeln Umfandlichkeit des lettern erhellet, daß er auch nicht febr geschwind geferochen haben wird, fo lagt fich bier

feine genaue Bergleichung mit bem Derenburger anstellen. Allein Sie ersehen doch baraus, werthefter Freund, meine Rechtsertigung, wenn ich mein Urtheil über die Sache so lange verschiebe, bis ich die bestimmtesten Beobachtungen habe, wozu ber noch stehende Thurm allerdings immer tauglich ware.

Daß übrigens ben biefer Lehre noch manches nicht genug bestimmt fevn mag, ist wehl außer allem Zweifel. Die große Aehnlichkeit, die sich zwischen Licht und Schall in diesem Falle befindet, hat wohl manche Untersuchung des eignen in der Sache gehemmt. Es ware dieses auch nicht das einzige Lepspiel in der Naturelehre, da ein glücklicher Gedanke eines Mannes, nicht allein einen dem großen Fertschritt, den er bewirkte, gemäßen Stillstand nach sich gezogen, sondern es

auch oft nothig gemacht hat wieder eine Strede gurud gugehen.

Das Ihren letten Borichlea anbetrifft, liebfter Freund, ob man nicht ben Aulegung von landlichen Gebauden einige Rudficht auf das Cho nehmen fonne, fo pflichte ich Ihrer Meinung von gangem Bergen ben, fo lange die Bauptabficht ben folden Unlagen, Rugen und De: quemlich feit nicht barunter leiten. Diese Absicht zu erreichen, ware auch nicht einmahl nothig die Gebaude nach Birtel= bogen zu frummen, welches wenigstens ben bolgernen, megen ber Form mancher Balten, mehr Schwierigkeiten haben mochte, als die Sache werth ift. Wenn mehrere fleine Gebande nur fo geftellt wurden, daß fie Chorden bes Birfele formirten, fo mare gewiß ber Sache ge= holfen. Birkelformig, und gmar fo ge=

pflangte Alleen, baf alle Baume, ber innern fo mobl ale ber außern Meibe, aus bem Mittelpunkt fichtbar maren, und fich einander nicht bedten, mußten, follte ich benten, ebenfalls eine gute Wirfung thun, auch auf diefe Weise ausgehauene Plage in Malbern. Uebrigens fehlt es nicht an folden Ginrichtungen. Der fcone Ranigeplat in Caffel ift großten Theils cir: Felfbrmig und hat ein gutes Ede. Auch in Bath ift eine große Deihe von Saufern oder vielmehr Pallaffen (the Crescent) jo gebaut. Man fann fich nichts ichbneres gedenken, ba bas Gange aus einem gelblichen Canbftein mit Architektur besteht, und einem einzigen Dallafte abn= lich fieht. Gegenüber liegt ein (damahls) gang reber Grasplat, auf welchem man noch dagu ben Mittelpunft bes Bogens mit einem Pfahl bezeichnet hat. Ich habe eine ziemliche Zeit benm Mittelpunkt gestanden; aber, welches Sie kaum glaus ben werden, das Echo nicht probirt. Das Bersehen ist freylich außererdentlich, aber die Bersanlassung bazu ist es auch. Ich befand mich in der Gesellschaft des bestühmten Schweden Diernstähl, der mir ben dieser Gelegenheit so viel von iralianischen Gehänden mit seinem geswöhnlichen Gifer erzählte, daß wir uns beyde darüber vergaßen, und so nach der Stadt (denn diese Gebände liegen etwas ab,) allmählich zuschlichen.

Ich habe tie Ehre hochachtungsvoll

Em.

## 14.

Schreiben an Georg Forster, über die Polypen und eine sonderbare elektrische Erscheinung.

Seitbem Sr. Prof. Blumenbach und Hr. Pafter Gege meiner Versuche über die Polypen mit Benfall Erwähnung gethan haben, ist die Frage, liebster Freund, die Sie neulich an mich thaten, mehrmahls an mich geschehen: Wo sie benn eigentlich beschrieben stünzten, und worin das Versahren hauptsächlich bestehe? Wäre das Hannsversche Mazazin überall so leicht anzutreffen, als es verdient, so wären bende Fragen auf einmahl beautwortet,

wenn ich fagte: daß eine umftanbliche Beschreibung meiner Bersuche in dem sten Stud biefes Magazine von 1773, febt. Allein, da diese vortreffliche Wochenschrift nicht überall gemein ift, und an ben Orten wo fie gelejen wird, oft mit den Beitun= gen zugleich gelesen wird, und fich leiber nur zu oft mit benfelben auch verliert, und eben daber, auch wo man es hat, febr oft incomplete Exemplare entstehen, fo will ich Ihnen mein Verfahren furt erzählen, und, wenn es Ihnen gefällig ift, ben Brief bruden laffen. Bielleicht geschieht manchem Leser, ber von ber Sache entweder gar noch nichts wußte, oder mich doch nicht fragen wollte, noch ein Dienst baburch.

Vorläusig muß ich nothwendig erinnern, daß die Polypen, womit diese Berfuche angestellt worden, von der Gattung maren, die Rofel (Infekt. Beluft, Th. III. Seite 505.) unter bem Bennahmen ber braunen febr umftandlich beschreibt. Er ift febr bauerhafter Ratur, febr langs armig, und zu allen Berfuchen, nebit bem langarmigen grunen, porguglich ge= schickt. Man bat 3. B. um ibn zu gers schneiben, gar nicht nothig fich ber Lans getten ober feiner Scheren gu bedienen, ich habe ihn einmahl mit einer eilf Boll langen, giemlich rostigen Papierschere gludlich verdoppelt. Man wird ihn nicht lange vergeblich suchen, wenn man ihn in Waffern fucht, die flar find, daben einen fauften Abfluß haben, und auf benen et mas Entenfrant, (nicht allgus viel) angutreffen ift, und hauptfachlich, wenn zuweilen in benfelben gefeiftes Beug ausgewaschen wird. Diefes mar ber Sall in einem Graben por bem Megidienthore

gu Sannover, wo ich überhaupt eine aufferproentliche und mannigfaltige Menge von Maffer : Infefren fant, die wohl noch nicht alle beschrieben senn mogen, wie ich baraus ichliefe, bagich nicht allein felbft bort eine gang neue Urt von Polypen entdedt, fondern auch bad neue Baffer= infett, bereits 17-2. baufig geseben babe, welches lange nachher Dr. Paffer Bobe auch gefunden, und irgendmo im Matur= forscher beschrieben bat. Da ich nur wenige bieber geborige Schriften um mich hatte, fo murde ich ben Polypen felbit nicht einmahl bes Aufzeichnens werth ge= balten haben, wenn er fich nicht burch gar merlmurbige Gigenichaften anegezeich= net, und im Rojel, ten ich ben mir hatte, gefehlt batte. Ich erfuhr baber erfe von Gr. Pref. Blumenbach, baß es eine neue Gattung fen, und biefer hat

auch in einem ber altern Crade biefes Magagins besfelben Ermahnung gethan.

Ich fomme nun zu ben Bersuchen fell fe. Ich nahm einen ber ftartfien Dos Inpen, die ich hatte, aus dem Daffer mit fammt der Meerlinfe, an beren Burgel er bing, beraus, ba er bann an ber Gpige ber Murgel wie ein Rlumpchen Gallert von ber Groffe eines Madelfnopfs bing. Druckte bas Platteben ber Linfe auf ben Dijd, und band ben Polypen mit einem Saar und deppelten Anoten in der Mitte, fo bag nun bas Alampchen aus 2 Rugels den beffand, Bahrend des Bindens ging er von ber Wurgel ber Pflange los. Co brachte ich ihn nun in ein besenderes Glas mit Waffer, aus bemfelben Graben, und befestigte bas Saar an benben Enden mit Bachs on ber außern Seite des Glas fes, fo baff es innerhalb besfelben einen

Bogen formirte, an beffen untern Enbe ber Polyp im Baffer bing, boch nabe genug an einer Geite bes Glafes, baff ich feine Dewegung mit einem etwa balb: golligen converen Glafe bequem beobach: ten fonnte. Das Deppelfugelchen bing lange, ohne daß ich die mindefte Beme= aung batte bemerfen fonnen. Allein end= lich fing er an einen Urm nach bem ans bern auszuftreden, aber außerorbentlich fraus, fast wie versengte Saare, und ber Leib felbst nahm nach und nach bie gehörige Lange wieder an, ba es fich benn fand, daß ich ihn fast in der Mitte gebunden, alfo gegartet batte. Er baumte fich außerordentlich, und griff überall nach Bulfe, daben traten ihm die halbver= bauten Speisen fart aus dem Munde, und alle feine Bewegungen verrietben ben größten Schniers, fo bag mein Mitleiben,

bas gang unftreitig burch bas Bergroffes rungsglas mit vergrößert murbe, mich fast babin gebracht batte, ibn in Stude gu ichneiben, wenn er fich nicht bald felbft, und zwar auf eine Beife von feis ner Marter befrent batte, die nicht allein bodift bewunderungsmurdig ift, fondern auch bem auten Thier unendlich beilfamer war, als Alles mas menschliche Chirurs gie fur ihn hatte thun tonnen. Das Rleifd gu benben Geiten bes Anotens Schwoll fart auf, baben verdoppelte er feine Bemuhungen fich los zu machen. Nach einiger Beit, es mochten etwa ein Daar Stunden fenn, fab ich zu meinem nicht geringen Erftannen, bag ber Saars knoten an einer Geite gang frey berand: gutommen aufing, indeffen ber Polype ichon wieder an ber gegenuberftebenden ausammen gewachsen mar. Nach ungefahr

to Minuten balancirte er icon neben bem Anoten, 'auf bem Saar, und fiel balb barauf als ein ganger, vollsommener Polype berab auf ben Boben. Im fola genden Morgen hatte er fich fchon wieber an ber Seite bes Glafes feffacfebt, unb raubte und frag wie porber, eben als wenn nichts mit ihnt vorgegangen mare. Er batte alfo, ohne in Grade gu gerfallen, ben Anoten burch fich burchgeben laffen, ungefahr fo wie ein junger Baum, ben ich mit einer fcmalen Cage halb burchschnitte, und die Gage ft. den liefe, bis er hiuter bem Ruden berfelben wieber gusammen gewachsen ware, wenn ich bere nach die übrige Salfte burchichnitte und aufammen machjen lieffe, die Gage burch fich burchläffen marde, ohne jemahls eis genelich gang entgroop gewesen zu fenit Seiner und funftider batte fich unfereitig

feibst Milton's Tenfel nicht vom Strick los machen tonnen, wenn ihn der Engel anstart zu gerhautn, zu firanguliren verfucht hatte 3).

Diese Versuche erfordern zwar etwaß Abdresse, aber überhaupt nicht sehr viel mehr, als andere, woben haare geknüpft werden mussen. Mein Vedienter sernte es so gar, und unter neun Versuchen, die ich anstellte, sind mir nur zwey misstungen, ben diesen nähmlich zersiel der Polype in zwen Theile, so bald er mit dem haar ins Wasser, so bald er mit dem haar ins Wasser, so bald er mit dem haar ins Wasser gebracht wurde. Der Polyp war also hier entweder nicht stark genuz, (daher man die bestigemästeten aussuchen muß,) oder der Knoten ist zu scharf ges

") The griding fword with discontinued wound

Pass'd throw him: but th'ethereal Suliftance clos'd.

Not long divisible.
Párad, löfi. B. VI. v. 327. fqq.

ichnart worden. Ginmahl ereignete es fich. . bag der Anoten einen fo padte, baf ba= durch das Sintertheil nach dem Ropf ge= bracht murbe, namlich bas Saar hatte ibn fo gegriffen, wie man etwa ben Bind: faden um einen Buderbut ichlingt. Er ließ aber nichts besto weniger ben Anos ten, wie der erftere, durch fich durch, fiel aber als ein mahrer Medusen : Ropf vom Kaden herab. Diefes Ding hatte amar Bauch und Maul verloren, aber noch nicht die Gurforge fur bende; es firedte feine 6 unbeschadigt gebliebenen Arme auf 2 Bolle aus, und faßte felbst große Bafferinseften an, die aber, weil ber Medufen = Ropf feinen Widerhalt hatte, fondern fren lag, benfelben mit fich fort riffen, fo daß man leicht ben Riuber fur den geraubten hatte halten tonnen, wenn nicht aller Berbacht mit

Recht auf ben unersättlichen und feindses ligen Polypen batte fallen muffen. Berz muthlich murde ihm Bauch und Maul wieder gewachsen senn. Dieser erlebte es nicht, denn durch einen Zufall ging das Glas mit dem Medusenkopf und alle übrigen Mitburger zu Grunde.

Nachdem mir biefe Berfuche geglude maren, und außerdem den Benfall eines großen Naturfundigers, ber benfelben gum Theil mit benwohnte, des ewig unvergeß= lichen Gr. Landdroft v. Munch hau= fen, bes Berfaffere bes Sausvatere, era halten hatten, bachte ich barauf, Polypen von verschiedenen Gattungen auf einander ju pfropfen. Berrn Tremblen ift fo etwas mit Polypen derfelben Gat= tung gelungen, er verfchweigt aber fein Berfahren. Dem berühmten Bafer (attempt towards a natural history of the 0 VIII.

Polype. London 1743. S.) hat es nie gluden wollen, und in der That wird es nie einem Menfchen in ber Welt gluden, ber fo verfährt wie er. Ich beschreibe beffwegen auch fein Berfahren nicht, fon= bern will Ihnen gleich das meinige ans zeigen, bas mit gefunden Wolnven ben etwas Abbreffe nie miglingt. Man nimmt die benden Polypen, die man zusammen heilen will, aus bem Waffer heraus, und bringt fie auf ein Studden Papier, beffer aber, an ber Spige einer fentrecht auf dem Tifch flehenden Meerlinfenwurgel, ausammen; fie kleben außer bem Waffer wie Leim an einander. Allsbann fucht man bende Riumpchen mit einem Saar gujammengubinden (ber Knoten muß alle= mabl doppeit fenn), welches auch fo fdwer nicht ift, als man vielleicht glauben mochte, wenn man es liefet; benn bie fleine

Schlinge flebt an ben Polypen feft, und oliticht nicht leicht ab, mahrend fich ber Rnoten nabert, fo bag man Beit bat, bem Letzteren immer eine folche Richtung gu geben, bag man benbe Polupen gugleich padt. Erwas Uebung ift bierin, fo wie überhaupt in praftischen Dingen, über allen Unterricht. Weil aber fo gufammen= geheilte Polypen nicht anders ausfahen, als welche, die man nach Tremblen's Art, nach ber Lange halb gespalten, und jeden Theil wieder zu einem eignen Po= Ippen hat werben laffen, fo gefiel mir Diefer Berfuch nicht febr. Ich bachte bas her bareuf, ob man nicht einen grus nen und braunen Polypen auf einander pfropfen konnte, woran ich gar nicht zweis felte. Ich konnte aber weber in hannover bie grunen, noch an andern Orten die ainen und braunen zugleich erhalten,

ob ich mich gleich zuweilen gur Pramie bon einem balben Bulden fur einen per= ftanden habe. Drangefarbene, febr fcbene. aber ichwadliche, hatte ich gu Sannover. und boch auch nur zwen, die ich um fo weniger diesem Berfuch aufepfern wollte. als gewiß ich voraus feben konnte, baft er mit biefen garten Individuis miglingen murbe, die ich alfo lieber nabrte, als bin= richtete. In ber That waren fie auch. an einem Morgen, benbe weg, vermuth: lich in der Nacht gestorben, und so gers floffen. Allein es mußte ein lehrreicher, ich will nicht fagen herrlicher Unblick fenn. 3. B. einen braunen, grunen und oran= gefarbenen Polypen auf einem Stamm gu feben, fo wie rothe, gelbe und weiße Ro= fen. Un der Möglichfeit, fo etwas aus: gurichten, follte ich nicht zweifeln. Fren= lich mußte man nicht alle bren auf ein=

mahl zusammen binden wollen, fondern erft ein Paar, basfelbe ftart futtern, und bann ben britten bingufugen. Ich mare alsbann begierig zu wiffen, ob fie lange an einander wurden hangen bleiben, ober fich am Ende abstoffen, fo wie fie es mit den Jungen thun; und ob fich, wenn erfferes geschahe, endlich ihre Farben mischen murben. Da ich bon futtern rede, so muß ich Ihnen doch auch noch anzeigen, wie ich es mit meinen San= noverschen Polypen gehalten habe. 3ch ließ fie in einem großen Befage Schopfen, and diesem brachte ich fie nach und nach in Beinglafer, etwa 4 bis 5 in eines. Bierauf sammelte ich eben fo ihr Lieblings: Sutter in besondere Glafer, und futterte fie reichlich. Ich habe fie guweilen fos gar mit Ralberbraten gefüttert. Ich nahm nahmlich eine garte Riber Diefes Rleisches,

band fie an ein Saar an, und ließ fie ins Baffer; nach einiger Bewegung, bie ich bamit machte, (benn biefe mifrofcopis ichen Bestien, wollen, wie manche ihrer Gigantischen Bermandten nichts anrühren, was fie nicht felbft getodtet haben,) fielen fie bie Riber bitig an. Ich babe nie versucht, ob nicht vielleicht ein ober amen Tropfen bunnes Geifenwaffer in bas Glas getropft, ihnen ein nahrhafe tes Clement verschaffen wurde. Der Sr. Landbroft v. Manchhaufen bat mich oft versichert, bag er nie in fol= chen Baffern, worin Beug ausgewaschen wird, nach fchonen Wafferinseften vergeblich gefucht habe.

Sehen Sie, werthefter Freund, biefes find meine Berfuche, die gewiß unter Ihren und hrn. Professor Gommesting's geubtern Sanden, vieles gewinnen

werben, wenn Cie fünftigen Commer bort gute Polypen antreffen, woran es gewiß in den Baffins des schonen Aues gartens nicht fehlen wird.

Ich komme nunmehr auf bie Befchreis bung eines eleftrischen Phanomens, das ich mir noch nicht recht erflaren fann, und bas ich fur wichtig balte. Um Ihnen alle Data an die Sand ju geben, wenn Sie etwa felbft tarüber nachbenfen moll= ten, fo ning ich etwas boch oben anfan= gen. Borigen Binter batte ich, wie Gie wiffen, oftere des Abende Befellichaften von Personen aus ber Stadt auf meinem Caal, die ju mir famen, merkwurdige Berfuche mit ben verschiedenen Luftarten und der Gleftricitat, hauptsächlich aber mit erfferen anguseben. In einem Mors gen, da wir gerade ben Abend porber, febr ftart mit Geifenblafen und ber Ges

fowindviftole geschoffen, mehrere Ctahls federn verbrannt, aber nicht viel elefe trifirt batten, (benn mas bon Eleftris citat porgenommen wurde, waren meiftens Berfuche mit ber Klaiche, Die jedesmabl. nicht im Saal, wie Gie miffen, fon= bern im Borfaal geladen murbe,) fand ich. bag ber hargfaub und bas semen Lycopodii, wovon die große, mit grunem Dadostuch überzogene Tafel, giemlich voll lag, um Miles, mas auf berfelben berum fant, in die ichonften Riguren angeschoffen war, wenn ich so reden darf. Der Stanb formirte positive Connen, um Recipienten, anbere Glafer, Schach: teln, metallene Korper und Rohren, und mas fonft auf ber Tafel ftand und lag. Un einigen Stellen, wo nichts ftand, hatte fich ber Staub in fehr regelmäßige Forme gelegt, Die bem Chagrin nicht uns abulich faben. Allein tiefes ift bie Cache noch nicht balb. Bon ungefahr bemerfte id, daß Studden von Barometerrohren, Die unter ber an ber Mand bangenden ichwargen Tafel, auf welcher ich in meis nen Stunden zu ichreiben pflege, ben Stanb, der benm abmischen ober schreiben herabfallenden Rreide, in eben folche Fi= auren um fich berum gelegt batten. Sa. als ich endlich einen fleinen, gleich ben ber ichmargen Tafel febenben Schrant, beffen Thure nur aus einer mit Debl= farbe angestrichenen Leinmand bestehen. bffnete, fand ich, daß auch da um einige Glafer herum, ber eingedrungene Stubenftaub Connen formirt batte. Mas ift Diefes? Gind die Glafer oder bas Dachstuch durch die heftige Erschutterung, ber eingeschloffenen Luft benm ichieffen elektrisch geworden? Der was ift es? Ich habe vor ein paar Wochen Hrn. de Lüc, der sich jest mit der Elektricität beschäftigt, und, wie er mir schreibt, drey ganze Monath auf die Untersachung meizner Figuren gewandt hat, von dieser Erzscheinung Nachricht gegeben, und es soll mich sehr verlangen, was er darans inachen wird.

Ich bin u. f. w.

## 15.

Briefwechsel zwischen Michaelis und Lichtenberg, über die Absicht oder Folgen der Spigen auf Salomons Tempel.

## N. 1.

Michaelis an Lichtenberg.

Eine Frage ist mir mehrmahls benges
fallen, über die ich gern Licht hatte, und
wenn sie zu beantworten möglich wäre,
würde es vielleicht mehreren angenehm
fenn, Ewr. Wohlgeb. Antwort im Mas
gazin zu lesen. Läßt sie sich nicht beants
worten, so nehme ich sie zurück, und
wänsche sie im Stillschweigen vergraben,
damit mich niemand auslache.

Man nehme einen Palais auf einem Berge an, nach Italienischer Art mit flachem, doch in der Mitte etwas geswölbtem Dache; man beseize diest Dach von einem Eude bis zum andern, eng mit eisernen, sehr spissen, in die Hohe gehenden Stacheln: wird das Gebäude dem Einschlagen des Bliges vorzüglich ausgeseizt, oder vorzüglich sicher, oder (welches ich doch kaum vermuthen sollte,) keins von beyden senn?

Das sonderbare Interesse und Berans lassung der Frage, verschweige ich noch, um gar keinen Einfluß in das Urtheil zu haben, und nichts freundschaftlich zu erbetteln. Eine sonderbare historische Erscheinung veranlasset mich zu fragen, sobald ich Ewr. Wohlgeb. Ja! oder Nein! darüber habe, will ich sie nennen.

Den goften May 1783.

Michaelis.

lichtenberg's Untwort auf N. 1.

Benn die Stacheln beträchtlich bech. uber das Gebaude geboria vertheilt, und aut mit der Erde verbunden maren. fo mifte aller Theorie nach, bas Gebaude bem Gewitter überhaupt wenig ausgesetzt fenn; gegundet vom Blit founte es febmerlich merben, und barin befinde liche Menschen, maren wohl vollig por dem Strahl ficher. Ich fage: Die Stacheln mußten boch fenn, benn ein Saus, bas 3. B. mit Secheln fatt Biegeln gebedt ware, wurde nicht fo viel Bortheil ba= von haben, als von wenigen fehr hohen und icharfen Spigen. Denn wenn ein fleiner, noch fo fpiger Stachel, einmabl ben beftigem Bufirbmen ber Materie bon ber Altmosphare bes Saufes überflügelt wird, fo leitet er febr ichlecht, dahingegen eine febr bobe Spige, febr viel langer

wenigstens, über die Atmosphare in eine frene, meiftens bewegte Luft binausraat, und baburch eine Menge von ichablicher Materie absett oder einnimmt, je nachdem die darüber hinftreichende Dons nerwolfe negativ ober positiv elef= trifch ift. Lord Dahon bat über bie. fen Umftand fehr fcbone Betrachtungen \*) angestellt. Aus einem agnlichen Grunde find auch allzubiele, nabe aneinans ber ftebende Spigen, ich will nicht fagen Schadlich, aber boch unnus, weil fie fich einander fibren, fo bag, obgleich Die Gute ber Ableitung mit ber Angahl ber Spiten machfen mag, fie boch nicht allemabl wie diese Anzahl wachft.

Sie muffen gut mit der Erde in Bers bindung feben, ich meine, nicht etwa

<sup>\*)</sup> In f. Principles of Electricity 4to. London 1779.

burch Ketten, oder gar noch stärker unsterbrochenes Metall, sendern durch stetes. Man hat Benspiele, daß solche gut mit der Erde verbundene Spitzen, ben schwesten Donnerwettern so hestig gezischt has ben, wie angezündete Schwärmer. Was da verzischte, wäre gewiß ben einer viels gliederigen Kette in manchen Fällen, und ben einer mehr unterbrochenen Verbinstung in den meisten ein Schlag geworden.

Allfo nun zur Frage: Baren ben dem Palais, von dem die Rede ift, die Spigen beträchtlich hoch, und fehr gut mit der Erde verbunden, (werden die Spigen gut unter sich selbst verbunden, so ist hinreichend, nur einigen eine Berbindung mit der Erde zu geben,) so würde es wohl gewiß sehr viel weniger vom Blitz getroffen werden, als wenn es diese Spigen nicht gehabt hätte. In Carns

then, auf bem Landaut bes Grafen Dr= fini von Rofenberg Raifert. Cammerers. befindet fich ein Rirchthurm auf einem Berge, Deffen Geschichte bieber paft. und überhaupt eine ber merfwurdigften ift, die mir in biefer Lebre vorgefommen ift. Geit jeher ichlug ber Blig in Diefen Thurm, und fo oft, bag man bes Com: mere fogar ben Gotteedienft ausfette, weil verschiedene Menschen getobtet mor= ben waren. Anno 1730. wurde er gang burch ben Blis gernichtet, wie fich In: genhauß "), aus dem ich diefes nehme, ausbrudt. Dan baute einen neuen, als lein biefem ging es, felbft bie Bernich= tung faum ausgenommen, noch årger als feinem Unteceffor. Der Blig fcblug alle Jahr vier bis funf Mahl binein, ja, (und ich glaube, diefes ift bas einzige

<sup>\*)</sup> Bermifchte Cdriften 80, Blen 1782. 6, 160.

aufgezeichnete Benfpiel von ber Art,) ein und eben basfelbe Donnerwetter, fchlug 10 Mabl in ibn. Im Sabr 1778. wurde er fanf Mabl getroffen, ber funfte Schlag war fo heftig, bag ber Thurm ju finten anfing, und ber Graf mußte ibn einreiffen laffen. Indeffen nun fam ber britte Thurm, Diefen berfah man mit einem fpisen Ableiter, und nun ift 211les fill, ein einziges Mabl bat zwar feit ber Beit ber Blit wieder eingeschlas gen, allein ber Chlag war fdmach, er fcmole nicht einmahl bie fubtile Spibe bes Ableiters, und ber Thurm litt gar nichts, und wird auch nie wieder ets mas feiben.

Waren bie Spiken fehr niedrig, alfo bloße Stacheln, und gut mit der Erde verbunden, so wurden fie auch noch nugen; waren fie nicht mit der Erde vers viit. bunden, so belfen sie wenigstens nicht viel, doch kommt daben sehr viel auf die Materie an, worans das haus besteht, sonst aber glaube ich nicht, daß sie den Blig locken, so daß also ein solches haus mit Stacheln nicht mehr und vielleicht weniger zu befürchten haben wurde, als eins ohne dieselben. Uebershaupt halte-ich nicht viel von dem sogenannten Anlocken der Blige durch die Metalle, auf eine große Strecke.

Den 23ften Man 1783.

G. C. Lichtenberg.

## N. 2.

Ewr. Wohlgebohrnen bin ich fur bie gegebene Antwort recht fehr verbunden, dieß noch um desto mehr, weil sie gerade alle meine Erwartungen so reichlich er= füllet, die ich in der Anfrage auch nicht auf die entfernteste Weise außern wollte, um in nichts vorzugreifen, und nichts zu erschleichen.

Das Gebaube, nach bem ich fragte, und es fo nahmenlos befchrieb, ift fein anderes, als der Tempel der Juden, von Salomons Beit an, bis gur amenten Berfidrung im Jahr Chrifti 70. Dief find 1082 Jahr, ober nach Abrednung ber Beit, in welcher ber von Nebucadnegar gerfibrte Tempel muffe lag, boch über 1000 Jahr. Er lag ten Gewittern, fons berlich ben von Guden, Abend und Mit= ternacht fommenden, ziemlich ausgesett, ungefabr fo: gegen Guden ging ber Bera fcroff in ein 400 Judiche Ellen (unge= fahr 500 Auß) tiefes Thal binunter, wo er mit einer fast fenfrechten Mauer hatte unterzogen werden muffen, gegen Westen und Morden waren niebrigere

Berge, und ziemlich tiefe Thaler, etwan von 300 Ellen, bagwischen, gegen Often ein hoherer Berg (ber Dehlberg), und wieber ein tiefes Thal bagwischen. Mich manberte, meder in ber Bibel noch in Nosepho je zu lesen, bag in diefte noch bas ju febr viel Merall habendes Gebaube, welches den Blit aus ber Rabe batte an= gieben tonnen, ber Blit je eingeschlagen habe: (Metall? die benden ehernen Cau-Ien Boas und Jachin werden jedem eins fallen, aber es war noch viel mehr ba). Die Momer pflegen in ihrer Geschichte forgfältig aufzuzeichnen, wenn der Blig im Capitolio einschlug, und bas, da Die Geschichte Dieses großen Bolks an ans bern Jactis, gegen die ein fold Ginfchlas gen Kleinigkeit wird, fo unermeglich reich ift. Die Bebraifchen Schriftsteller, bachte ich, murden dieß in ber minder mit Factis

überhauften Gefchichte eines fleinen Bolts, noch forgfältiger gethan haben, da der Tempel zu Gerusalem nicht ihr bornebm= fer, sondern ihr einziger Tempel mar, und vermuthlich bas gange Bolf bas Gin= ichlagen als Strafgericht Gottes anges feben haben murde. Urfache und Grunde jum Strafgericht murbe man auch genug gefunden haben, ba in ber einen großeren Salfte Diefes Beitraums bon 1000 Jahren, Gogendienst im Lande herrschte, ja fo gar bisweilen im Tems pel felbit Gotsendienft, Sonnendienft, Bus reren, Knabenschande getrieben ward, und ber abidenliche bon ben Cangnigern berübergemanderte Aberglaube, gerade unter dem Tempel im Thal Sinnon bem Moloch menschliche Dyfer brachte, Dief tiefe Grillichmeigen aller Gefchichts bucher, ichien mir, ben Bergleichung

gegen die Romischen Geschichtschreiber. bennabe fo viel zu fenn, als: in taus fend Sahren hat ber Blis nie in ben Tempel eingeschlagen. Doch bagu fommt, baf wenn ber Blis in ben Tempel eingeschlagen hatte, er leicht ge= gundet haben burfte, benn inwendig mar er gang mit Paneelwerk anegelegt und übergoldet, aber fo, daß Alles burch Kis guren uneben gemacht marb, und nun durfte noch bas Gold an irgend einer Stelle abfallen, fo mare mohl genug Bubereitung gum Bunden gewesen; ich bachte in 1000 Jahren wurde der Blig mehr als Ginmahl gezundet haben.

Ich muß fagen, ein bloßer Bufall machte mich zuerst hierauf aufmerkfam. In einer poetischen Uebersetzung bes 29sten Pfalms, hatte ich ben neunten Bers so ausgebrückt:

Indeffen fingt man bir, Jehova, Lieder

In beinem fichern Heiligthum, Dein Tempel schallt von allen En= ben wieder,

Du Donnernder, bon beinem Rubm. Bloß aus einer Art von poetischer Theils nehmung, batte ich bas, fichern, bin= eingerudt, und dieß mar etwas, bod) unvorlätzliche, Dreiftigkeit: als ich bie Uebersetzung einmahl wieder durchlas, fiel mir ein, ber Bufats fen boch bem Beifte bes Pfalms gang gemäß, und ich machte folgende, in der neuen Ausgabe ber Pfals men befindliche Unmerkung: Daben ift es aber denn boch noch fonderbar, daß wir wirflich nie in der bibli= ichen Geichichte von einem in ben fo hoch liegenden Tempel ein: Schlagenden Blit finden: in der Momischen Geschichte lesen wir es vom Capitolio oft: War Bauart, ober Gottes Obwaltung die Ursach davon?

Un ein Bunber, feben Gie, bachte ich nicht, und in ber That, wer auch fonst geneigt mare, ohne Beweis Dun= ber angunehmen, und baburch ber Reli= gion einen Dienft gu thun, konnte boch bier nicht auf Wunder benken: benn ber burch Gobendienft, Connendienft, feile beilige Bureren, und feile beilige Rnaben= fchande außerst entweihte Tempel, ber Tempel, vor bem Untiochne Epiphanes ein Gobenbild aufrichten, und zur Schmach bes Cottes ber Juden, menathlich Gane opfern ließ, hatte eber bon ber Sand Gottes ben Blig, als ein Schusmunder verbient. Ich bachte wirklich auf Bauart, gerabe auf bas, warum id geftern Ewr,

Boblgeb. fragte, nur bag ich es in Uln: merkungen für Ungelehrte nicht nennen fonnte, auch ohne einen Mann, ber ber Lehre von ber Gleftricitat und aller babin einschlagenden Berfuche vollkommen funs big war, befragt zu haben, nicht zu fchreiben magte. Doch ebe ich naber gum Tempelban fomme, fen mir erlaubt gu bemerken, die Gewitter find in Palaftina febr ftart und baufig : gerade in der Macht, in der die Comiter in Jerufalem einges laffen mureen, und den Aufrührern gu Sulfe famen, war nach Josepho, (vom Judifden Rriege IV., 4, 5.) über Jerus falem, ein fo fürchterliches und außerors bentliches, bag man meinte, Alles muffte untergeben. Der Jofephi Ergablung liefet, bem muß naturlicher Weise die Frage einsallen: Schlug es benn nicht in ben gum Einschlagen fo gelegenen Tempel ein?

Mun ber Tenwel felbit. Bon Steinen war er, und inwendig gewiß, vielleicht auch auswendig, mit Solz getafelt, er felbst 30 Ellen boch, und unten eine Gals lerie um ibn berum, 15 Ellen boch, feine Salle, eine Urt von Thurm ober Portal uber bem Thor, 120 Ellen hoch; oben aber überall mit fpigen, entweder golbe= nen, ober, wie ich bente, eifernen uber= goldeten Stacheln befett, welche, wie Rofephus fagt, Die Abficht hatten, Wogel abzuhalten, baß fie fich nicht auf bas Dach feten, und Unrath herabfallen laffen mochten, fie mußten alfo fehr fpitig fenn, und auch fpibig erhalten werben. Jofes phi's Borte find : (vont Judifchen Rriege Buch 5. Cap. 5. S. 6.) nara nopupin χρυσέους οβελούς ανείχε τεθηγμένους, ως μή τινι προςκαθεζομένω μολύνοιτο των öpvewy, auf bem Gipfel (dem Dache,

bas hier flach, boch etwas gewolbt war,)
hatte er scharfe goldene (ober übers
goldete) Spigen (ober Spieße), das
mit sich kein Bogel darauf seigen,
und ihn vernnreinigen kunte.
Ewr. Wohlgeb. schen, Josephus, von
dem als Augenzeugen, aber auch von
ihm allein, wir diese Nachricht haben,
redet sehr kurz, so daß ich nicht alle die
Fragen, die ich wirklich zum voraus sehe,
beantworten kann; aber so viel:

1) bie Spitzen muffen fehr bicht aneins ander gestanden haben, weil sie hindern follten, daß sich auch kein Bogel auf das Dach des Tempels setzen möchte: also ihrer waren freylich mehr, als Wetters ableiter nothig gewesen seyn wurden, aber nach Ewr. Wehlgeb. Urtheil ist die Menge auch nicht hinderlich.

- 2) Gie waren fehr zugespigt, und murs ben fpig erhalten.
- 3) Db fie golben, ober übergoldet waren, bestimme ich nicht, ich denke, das wird gur hauptsache nichts thun, vers muthe aber bas Legte.
- 4) Wie hoch? das sagt ber Mann nicht, der überhaupt Architektursachen selten gut erzählt, hier aber etwas erzählt, wovon er die Absicht, wenigstens den Antzen, nicht wußte. 'Oßedog kann sehr wohl ein großer spiziger Stachel seyn, denn so gar das Diminutivum 'Oßedusog wird von Wurfspießen, noch dazu von großen Wurfspießen gebrauche, z. E. beym vom Suidas augeführten Tenophon.
- 5) Und nun entsieht eine Lucke: ob einige diefer Spigen, durch herabgehendes Metall mit der Erbe eine Berbindung hatten, fagt ber fehr furge, bon bem

Muken ber Sache nichts verstehende Josephus nicht. Haben sie die nicht gehabt, so siele allerdings ein großer Theil meisner Hoffnung von ihnen weg: kaum aber kann man zweiseln, daß sie sie gehabt haben, da so sehr viel Eisen und Kupfer, ja sogar Gold, am Tempel gebraucht und verschwendet war. Selbst der Zufall mußte bennahe solche Ableiter zur Erde zuwege bringen, wenn auch niemand dars auf dachte.

6) Aber das seize ich von frenen Studen hinzu: die Ableiter konnten gar wohl nicht bloß bis zur Erde, sondern in unterirz dische Gewolbe, sogar in solche, die unten wieder am Fuß des Berges eine Deffnung hatten, gegangen senn. Solcher Gewolbe hatte der Tempel viel, und von denen konnte ich etwas noch wichtigeres, die Geschichte, die große für unglaublich ge=

haltene Geschichte, interessirendes, mit Ihnen reden, aber hier ift es zu weits-läuftig und ich thue es vielleicht ein ansbercs Mahl. historisch wichtiger werden Ihnen diese Gewölbe vorkommen, als die Spigen auf dem Dache, und die Sache daben ausgemachter und gewisser.

7) Den Zweck gibt Tosephus an, wie ihn die Inden seiner Zeit glaubten, eilst hundert Jahr nach dem Vau des Tempels Salomons: denn von Salomons Tempels und dem seiner Zeit redet er hier zusammen. Er hatte also die Spissen noch am Tempel Herodis, der unter Titus verbrannt ward, gesehen, und der hatte sie ans Nachahmung des alten Tempels. (Herodis Tempel war eine Nachahmung des damahls noch stehenden Tempels Sorobabels, aber eine sehr viel prächtigere und verschönerte: Sorobabels seiner eine

armliche Nachahmung bes Tempels Cas Iomons, ben noch viele gur Beit ber Aufbauung bes Tempels Corobabels Les bende fiebend geseben batten, und ben Bergleichung der Armuth mit bem Reich= thum laut weineten.) Db vor 1000 Jah= ren der erfte Erfinder blog an die 26: gel, ober an einen andern 3med, einen viel wichtigern, gebacht bat, ober an einen Baugierath, (faft mie mir einen Stern auf einige Baufer fegen), fann 300 fephus nicht fagen. Der gleichzeitige Schriftsteller, ber Galomons Tempelban im erften Buch ber Konige beschrieben hat, (nach 2 Chron. IX., 29. der Pros phet Nathan felbit,) hat von diefen Spigen gar nichts, aber er beschreibt auch uber= haupt febr unvollkommen, im mindeften nicht als Renner der Architektur, ob er wohl ben dem weitlauftig wird, mas ihm

als neu und prachtig in bie Mugen fiel, 2. E. ben ben Bergierungen der zwen me= tallenen Caulen Boas und Jachin, (bie, bieg noch beplaufig zu fagen, vermittelft zweger Retten, nicht zwar mit dem Dach bes Tempels felbit, bon bem wir reben, aber mit dem Debir, b. i. entweder bem Allerheiligften, ober ber westlichen Mand bes Tempels binter bem Allerheiligften, gusammenhingen, 2 Chron. III., 16.) und er läßt noch fonst febr viel anderes, bas wir miffen, vorben, fogar die Untermau= rungen bes Tempelberges, die hundert= mabl foftbarer fenn muften, als ber Tem= pel felbit. Er ergablt aus einem gang andern Gefichtepuntt, als wir thun mur= den, wenn wir ben Tempel befchrieben.

Emr. Wohlgebohrnen fragen mich nun vielleicht: ob ich der Borwelt gur Beit Salomond fo viel Kenntniffe gutraue, baf fie irgend bie Abficht gehabt haben fonnte, ben Tempel durch biefe Spigen bor bem Blis ju fichern? Dieg gan; gewiß nicht, and felbft nicht bem wirklich großen Konig Salomon. Unders modre ich vielleicht antworten, wenn ben Mofis Beit die Rebe mare, benn bamabls fcbeint eine febr erleuchtete und fenntniff: reiche Bormeit, die nachher berabgefunten ift, gewesen zu fenn; wer bas Buch Siob, vermutolich oder faft gewiß Dofis eigenes Wert, als Renner lieft, muß über die darin gufammengetragenen Rennt= niffe erstannen. Auch Erfahrung fonnte Die Bebraer gu Salomons Beit bergleichen nicht gelehrt haben, denn ihre Baufunft mar auferft ichlecht, fleine Stadte, nic= brige Baufer, ein Tempel 60 Ellen lang, 20 breit, und 30 hoch, mard noch als Wunder ber Welt und Moeal eines VIII.

prächtigen Gebäudes angestaunt, und ihn zu bauen, mußte Salomen Bauverstänz bige von Tyrus kommen lassen, wo das mahls die erste Dammerung von Archiztektur anbrach. Auf den Dachern der Hebrider ging man spazieren, ja man konnte wohl auf ihnen über ganze Städte, von einem Ende zum andern gehen, also hatten sie gewiß oben keine solche Stadteln, die etwan durch Erfahrung den Mugen der Sache hätten entdecken konnen.

Und was ich nun bente, wenn, meiner ersten Bemerkung gemäß, biese Spigen ben Tempel so glucklich, ein ganzes Jahretausend hindurch vor dem Blig gesichert hatten? — Eins von benden:

Entweder es geschahe durch einen 3u= fall, so wie der Zufall oft die Mutter großer und nutzlicher Erfindungen gemes sen ift. Man wollte das heilige Gebäude burch Spigen bor Berunreinigungen bet Bogel bewahren, und ficherte es unwiffend gegen ben Blig;

oder die Gottheit kann auch burch einen Propheten, ber von der Absicht nichts verstand, sollte es gar Nathan selbst gewesen seyn, der den Tempel so unvollkommen, so gar nicht als Kenner der Baukunst beschreibt, ben weiten nicht so gut als Ezechiel ten seinigen im Gessicht gesehenen, die Sache besohlen haben, so wie mehr Dinge benm Tempel durch Propheten verordnet sind, selbst daß ein Stein, den die Bauverständigen für uns tanglich erklärt hatten, zum Ecksein gespommen werden sollte.

Ben biefem, Entweder, und, Ober, fehlt es mir an Nachrichten, also fage ich auch nichts weiter. Den 22. Man 1783.
Michaelfs.

Lichtenberg's Untwort auf N. 2.

Emr. Wohlgeb. Schreiben an mich, habe ich mit ungemeinem Vergnügen ge= lefen, und werde eine solche wichtige, und baben für mich so ehrenvolle Cor= respondenz ungefäumt in das Magazin aufuehmen, eben so auch den andern Auf= satz von dem Ew. Wohlgeb. reden.

Daß der Tempel in einer jo langen Zeit nie ist vom Blig getroffen worden, ist eine sehr frappante Bemerkung, und zwar in sehr mancherlen Rucksicht. Weiß man wohl, oder ist es nicht auszumachen, aus was für einer Steinart er gebauet war, und auf was für einem Felsen er stand? Mich wundert nur, daß die Wächter kein Leuchten der Spitzen bes merkt haben, da Beobachtungen dieser Art sehr alt sind. Daß die Piquen einer romischen Legion ben einem Donnerwetter

geleuchtet haben, habe ich in Emr. Mohl= geb. prientalischer Bibliothet gelefen; ben ben Maften ber Schiffe hat man es auch in ben altesten Beiten geschen. Es ift die= fes befimegen zu verwundern, weil fich Diefe Buichel nicht leicht überseben laffen, und ben einem Tempel vielleicht als etwas Gottliches von den Sifforifern nicht leicht maren übergangen worden; indeffen ba der Spigen fogar viele maren, fo fann diefes ben Effect an jeder einzelnen vermindert baben, auch hielten vielleicht Bebeth, ober fonft religibse Bebrauche ben diefer Berannahung des donnernden Gottes die Leute ab, hingusehen. Go gemein bas Leuchten ber Thurmfpigen aber auch ift, von fo wenigen Menschen wird es bennoch frenlich in ihrem gangen Leben gesehen. Benm Jacobi = Thurm habe ich es im August 1768, querft bes

merkt, und eine Nachricht davon in ben damahligen hiefigen Wochenblattern bes kannt gemacht. Man führt in den Collegiis physicio gemeiniglich den Naumburger Thurm an; nunmehr hat Göttinsgen seinen eignen. Doch leuchtet der Thurm nicht immer, und wahrscheinlich nur ben lang anhaltenden Lonnerwettern, wenn die Steine und das Dach gut durchsgenäße sind; serner entsteht statt des Büsschels nur ein kleiner Stern, wenn die Wolke positiv elektrisch ist, und solche Sterne sieht man gar nicht weis.

Pen 34, Man 1783,

O, C. Lichtenberg,

Michaelis fratere Machschrift zu N. 2, wöttingen ben 22: Jun. 1783.

Bu bem, mas ich in den vorigen Bries fen gefchrieben babe, fallen mir, jum

Theil ben ber Borbereitung auf ein Colles ginm, das ich über die Capitel des erften Buchs der Konige vom Lempelbau Salos mens lese, denn aber auch weil ein Gedante ben andern gibt, noch folgende Zufätze ben.

- 1) Ich sehe nun mit Gewißheit, daß bie 'Oßedol auf dem Dach des Tempels nicht kleine Spigen, sondern von auschnelicher Größe waren. Da die Römischen Eoldaten in den Tempel einbrechen, reißen, nach Josephus vom Jüdischen Kriege B. VI., 5, 1. die Priester diese Spieße aus, und bedienen sich ihrer als Wurse spieße gegen die Komer. Seine eigenen Worte sind: two de ispew three to per powton roug dischools anascontes die tools Popunious 'n Clesau. Aus diesem Gebrauch wird auch
- 2) noch mahrscheinlicher, mas ich schon vorfin gesagt habe, bag fie nicht golben,

fondern übergoldet, und bon Ctahl ge: wefen find.

3) Nach Josephus mar ber Tempel von auffen gang, und das fehr bick, übergols bet: mit biden goldenen Platten, fagt er im funften Buch vom Judifchen Rriege Cap. 5. G. 6. bedect, fo baß er benm Aufgang ber Sonne feurig aussah und bie Augen blendete. Die ffeinerne Maner des Tempels, war namlich inwendig und aus: wendig mit Tafelwerk von Cebernholz überzogen, und auf diesem Cebernholz war die dicke Uebergoldung angebracht. Alfo bieß mit übergoldeten ftablernen jus gespitten Stangen besette Dach, mar felbft mit did ubergoldetem Cedernhol; ges bedt, und fo auf allen Seiten bie Mau= ren des Tempele. Im Buch ber Ronige feht zwar von einer angern Uebergoldung nichts, sondern bloß von einer inwendigen, allein es laßt auch viel anderes noch wichtigeres vorben, und wenigstens Josephus hat den Tempel seiner Zeit so von außen übergoldet gesehen.

Bas dieß ben nahen Gemittern für Wirfung haben mußte, errathe ich frenlich: aber Ewr. Wohlgeb. Ausspruch wird mir und andern mehr fenn, als mein Meinen.

4) Unter bem Borhofe bes Tempels waren nicht bloß andere Gewolbe in unsermeßlicher Menge, sondern auch Cisterzuen, in denen das Regenwasser vom Dach und Borhofe gesammlet, und als Borzrath auf eine Zeit der Noth, (der Beslagerung) aufbewahret ward. So viel sich aus der Analogie anderer größerer Häuser in Palästna schließen läßt, ward das Basser in diese vom Dach des Tempels bermittelst metallener Rinnen um das

Dach, und herabgehender metallener Abhz ren geleitet, und alles dieß benm Tempel gleichfalls übergoldet: Emr. Wohlgebohrz nen werden urtheilen, ob dieß zugleich Abz leiter haben sehn muffen? Wer sie anzlegte, bachte wohl nicht daran, sondern bloß an das Füllen der Cisternen, aber wie oft geht der Nugen weiter, als der Endzweck?

5) Daß man im Buch ber Könige nichts von diesen spitigen übergolderen Stangen auf dem Dach des Tempels lieset, habe ich in den vorigen Briefen gestanden, und dieß Stillschweigen war freylich sonderbar. Eben aber werde ich heute ben Gelegenheit des Collegii gewahr, daß I B. der Könige VI., 9. sich dahin deuten lasse. Dieß ist bene nahe der dunkelste oder vieldeutigste Bers des ganzen Capitels, weil er Worte entshält, die sons in der Architectur gar nicht,

ober boch gum Entscheiben gu felten bors fommen, ben benen mir alfo nichts als Einmologie baben. Benm Ginen ift fie noch bagu febr mannigfaltig; bas Stamm= wort beift: 1) fcneiden, baben haben bie morgenlandischen Sprachen, 2) ein Wintel, 3) Bogen por bem Bin= fel, fo bie Mathematici ber Araber, 4) überhaupt etwas gefrummtes, fon= berlich ein Gewolbe, 5) jedes Aud= gehoblte, 6) eine Rinne, 7) ein Graben, 8) eine Cifterne. Diefer Bers nun liefe fich auch allenfalls überschen: oben bedte er bas Saus, Spiten und Reihen auf Ceberntafeln, buchfiablicher geulegtis et aciebus (benn Reihen ift gerate bas Mort, bad von ber Schlachtordnung gebraucht wird,) Super Lana cedri. Ich behaupte gar nicht, baff es fo folle überfett merben, ja ich werde es felbft nicht thun; fondern merfe blog die Sache, oder ben Zweifel auf die Zukunft an.

6) Mir ift bod endlich eine Stelle Josephi bengefallen, welche bom eleftri= fchen Licht auf bem Dach bes Tempels ben naben Gemittern bandeln tonnte, wenn man gnnabme, bag er ein Phanomen, welches er nicht felbit gefeben, fondern ton Sorfagen batte, nach einer ber= größernden Ergablung bes bermeinten Munterzeichens beschreibe. Im fechnien Buch vom Judifden Ariege Cap. 5. 8.3. ergablt er die Borbebeutungszeichen ber Berfibrung Jerusalems und bes Tempels. Unter Diefen ift bas zweyte: als bas Bolf im Jahr bor der Rebellion jum Diferfeft verfammlet mar, umglangte am Bten Uprill in ber neunten Stunde ber Dacht, (nach

unferer Uhr bes Morgens um bren,) ben Altar und Tempel ein fo belles Licht, dan es Lag gu fenn ichien, und dien Licht bauerte eine halbe Counde lang. Man bielt es fur ein aludliches Beiden, aber ber Ausgang geigte, bag es ein febr ungludliches gemejen mar. Bennt Tempel mare Diefer Echtin mohl nichts weiter, als bas eleftrifche Licht, nur burch eine fleine Bergrofferung faft gum Tages: licht erhoben: und bag bieg ben Alten ein gluctliches Beichen mar, ift befanne (Birgil Aeneid, 11, 680 - 704). Maf bem Altar ermartete ich bergleichen frenlid) nicht, ja id) begreife faum, mo es auf ibm hatte gefeben werden fonnen, ba auf ihm ein ewiges Teuer brannte, ben dem man ein ichwacheres Licht nicht feben fonnte. Das bom Altar gejagt

ift, kounte alfo mohl zur Vergrößerung ber Erzählenden gehoren.

Michaelis.

Michaelis an Lichtenberg.

N. 3.

Dag bes Machts ben nahen Gemit= tern, bas Dach bes Tempels vermuthlich hatte louditen muffen, war mir auch beis gefallen, ich bachte noch baju an bas Sans auf ber Debnberftraffe, von beffen Stern mir gefagt ift, bag er bisweilen benn Gemitter lenchte. Auch hatte ich fagen wollen: man tonne fich wundern, bag nicht der Aberglaube eine Art von Glorie oter Scheching, eine Erscheinung Gottes, aus tiefem eleftrifchen licht ge= macht habe; bas Bolf muffe fruh, ber Ifraelitischen Religion gemäß, gewarnt fenn, bieg nicht fur Gott felbft gn

halten, und fo find es bie Nachkome men gewohnt geworden, bas von Rindeheit auf gesehene Phanomen nicht fur ein Wunder auszugeben, nicht mehr daraus zu machen, als wir, wenn wir den Stern eines Hauses benm Gewitter leuchten sehen.

Aber nun sette ich noch auf bie von Emr. Boblach. gegebene Beranlaffung bingu, feine Stelle hatte ich gefunden, in Der Diefes Leuchtens Ermahnung gefdicht. Alm erften tonnte man etwas davon ben Josepho erwarten, der bie Spigen bes fdreibt, und fie felbit gefeben bat, abet fein Bort bavon. Das Stillschweigen der Bibel ift mir hier nicht fo auffailend: benn die meiften Pfalmen, bie bas Bei= ligthum befingen, find bor Endigung bes Tempelbaus gemacht, reden entweder blog Don der Sutten des Stifte, ober ber Lade bes Bundes, wie fie nach Bion in

Davids Pallaft gebracht ward, (babin gebort felbit ber febr mablerische 68fte Dialm,) oder waren gum voraus gedichtet, und murden ben Ginmeihung bes Tem: pels abgefungen. In diese Lieder hatte nicht einmahl ein Grrthum bes Dichters tie fpatere Ericbeinung einer Glorie über bem Tempel bringen tonnen. In ben historischen Buchern ber Bibel, fonnen wir bente nicht einmahl Nachricht bon einem folden Leuchten, bas febr oft ge= icheben fenn mußte, erwarten, eben weil es als gewohnliches, als oft geschehenes, nicht in die Bifforie gehort, ungefahr fo, wie unsere Mordlichter.

Alber Emr. Wohlgeb. Frage brachte mir doch wirklich eine Stelle in den Sinn, die man vom Leuchten erklären konnte, an die ich vorhin nie gedacht hatte. Es ist die Ps. LXXVI. 3. die ich übersetzt babe, aus ber Kerne glangeft bu prachtig ber, furchterlicher als Die Berge der Raubthiere. Sier ift, aus ber Kerne nur ben mir gur Erflarung gugefest, und ich habe felbit geftanden, baf ber Berg Bien nicht weit and ber Kerne gefeben merden fonne. (Drientalifche Bibl. Theil XII. G. 180.): Merae ber Ranbthiere ift auch ein fo unbequemer Undernat und Bergleichung. ban mir bien immer miffiel. Coggr, ich wollte in der Drientglijden Bibliothet bie Lefeart andern, allem gu meiner Demuthigung mag ich fagen, fein einziger fur Rennicott verglichener Cober bat meine Bermuthung bestätiget, und bie anbert= halb alten Ueberfetter, auf die ich mich berief, mogen auch wohl nicht anders geleien, fondern nur wie ich eine Bers muthung gewagt haben. - Und nun fällt VIII.

mir erft ben, es fonnte auch anders übers feit merben, g. B. bu frablit, bu Machtiger (Gott ober Tempel) gur Machtzeit bon den Bergen ber, - - ober noch mahrscheinlicher, bu frablit, bu Dachtiger, bon ben glangenden Bergen ber. Gogar bas Wort, bas ich paraphrastisch Raub= thiere überfest hatte, (Ruther Raus beberge) beift im Arabifchen, nicht bloß überhaupt etwas glangendes, fondern auch fogar, glangende Spiege. Der Dialm Miafe, fonnte alfo gar wohl in die Beit des bereits gebaueten Tempels gehoren, mogegen bas im Deutschen ftehende Bort, Gegelt, D. 3. fein Emwurf ift, benn bas Des braifche ift nicht basjenige, bas von ber Sutte bes Stifts gebraucht zu werden pfleat; und eben ber Alfaf hat noch fo

ein poetifches Gemablde Pf. L. 2. bon Bion (barunter febr oft ber Tempelberg mit beariffen wird,) ericheint Gott mit Glang - verzehrend Feuer ift por ibm, und um ibn ber ein Sturmmetter. Gin Dichter fonnte. wenn er ein Gewitter mablen mill, ben Gelegenheit des Phanomens wohl fo fingen, ohne deghalb einen Aberglauben einzumischen. - - Mun werben Gie fagen: mas brauchen wir weiter Beug: niß? Ich bin doch noch zu furchtsam. weil ich nicht Zeit genug gehabt habe, gu prufen, und beforge, Ginbildungsfraft. und Liebe gu einer fleinen neuen Ent= bedung fonnten mir einen Streich fpielen. Die philologischen Grunde bes Borbinges fagten, werden Emr. Bohlgeb. mohl nicht wiffen wollen, auch, falls unfere Corres wondens gedruckt wird, nur menige Lefer Three Magazine: und diese wenigen wers ben fie nachstens in meinen Zusätzen zu ben hebraifchen Lexicis lefen.

Begen der Steine, Die gum Tempel= ban gebraucht find, weiß ich bors erfte feine befriedigenbe Antwort zu geben. Marmor ift zwar gewiß mit darunter: er beift 1. Chron. XXIX., 2. der Stein wir, bas mare, buchftablich überfest, Gemurmftein, ein Rahme, an bem icon jeder den Marmor erkennen wird. und bliebe noch ein 3meifel ubrig, fo beben ibn die übrigen morgenlandischen Sprachen vollkommen, Die ben Marmor eben fo nennen. Alllein bas ewige, bas danerhafte bes Gebandes, Die Steine, Die viele Ellen in die Lange und Breite hatten, waren vielleicht nicht ber icone und vergängliche Marmor. Ich glaube. es fen noch ein Mittel übrig, etwas von

bem gu erfahren, mas und meder bie Bibel, noch Josephus, noch fonft irgend ein Geschichtschreiber gemeldet bat. Der Tempelberg, auf dem jest die Turfifche Moschee fiebet, war, wie oben gefagt, auf ber Mittagsfeite bennahe fenfrecht mit einer Mauer bon 400 Ellen unterzogen: au Josephi Beit ftand fie noch, und Des robes wollte nicht magen, dem Rath einiger gemäß eine neue Mauer gu gieben. Dahrscheinlicher Beife ift fie bis auf die= fen Tag übrig, benn als Justinian auf bem Tempelberge eine Rirche bauete, welche nachber in eine fur febr beilig ges haltene Moschee verwandelt ift, finden wir weder, bag ber Tempel von neuen untermauert, noch dag er herabgeschoffen ift, weiches geschehen feyn mußte, wenn Die Maner nicht bis diefen Tag ftande, benn durch fie erhob Salomon die irre=

gulare Dberflache des Berges jum Qua= brat. Bier burften alfo Reisende nur thun, mas fie bisber nicht gethan haben, nachseben, ob die sudliche Untermauerung noch fieht, und wenn das ift, uns fagen, and mas fur Steinen fie befteht. Doch vielleicht ift dieß unmöglich, benn die Mauer konnte nach und nach mit viel herabgespühlter Erde bedeckt fenn, und graben barf man bort nicht, weil die Dos fchee bon ben Muhammedanern unermeffe lith heiliger gehalten wird, als der Tem= pel von ben Juden: in beffen Borbof burften boch Seiden fommen, ja fogge Dpfer bringen; aber bas murben Turfen. (unter den Muhammedanern das, mas bie aberglaubischen ber mittlern Beit unter Christen waren,) nicht leiben. 3ch habe indeg boch unter meinen Fragen fur Pas laftina eine von biefer Sache aufgefett, und fuche Gelegenheit, fie einmahl bort= bin gu beforbern.

Michaelis.

## lichtenberg's Untwort.

Die von Ew. Bohlgeb. oben G. 282. in der Nachschrift geaußerte Meinung, ber Gie fo menig Gewicht benlegen, weil es Ihre eigene ift, ift gewiß bie Meinung aller Sachfundigen. Der bafelbit bemertte Umftand bon bem übergoldeten Dach, ben übergoldeten Seitenwanden, fogar ben übergoldeten Dachrinnen, und die noch bagu farf übergolbet maren, macht es wohl gewiß, wenigstens in bem Grabe gewiß, als es diefe Umftande felbit find, bag ber Tempel feine Sicherheit biefen Umftanden zu banten hatte. Die eifernen übergoldeten Spigen mit bem Gold bes Dachs verbunden, und biefes entweder

unmittelbar mit bem Bolb ber Seiten= wande ober burch bas an ben Rinnen. bie entweder gang bis in die Bafferbe= halter gingen, ober boch ben Donnermet= tern ihr Baffer babin ergoffen, machen cine fo vortreffliche Ableitung, bag ich wohl nicht zu viel fage, wenn ich be= haupte, bag 2 von ben in unfern Tagen errichteten Ableitern, theils aus Unwiffenheit berer, die sie errichten, und theils aus übel angebrachter Sparsamkeit ben weiten nicht fo vollkommen find, als bies fer, ob man gleich ben erfteren weber Bierde noch Verscheuchung ber Bogel, noch fonft etwas anders als Bligableis tung gur Abficht hatte. Metallene Dach= rinnen geben oftere fo gute Leiter fur ben Blit ab als fur ben Regen, und haben daher zuweilen Perfonen, die fonft nichts überzeugen konnte, vom Muten ber Wetterableiter überzeugt. Die Benfpiele find febr banfia. Ein merfmurbiges, ba ein fürchterlicher Blit ju Breft burch eine Dadrinne abgeleitet worben ift, ficht in Rogier's Journal bom August 1782. Treplich leiten fie nur ben ichon wirklich in fichtbarer Gefialt gegenwartis gen Strahl, bie, wenn ich fo reden barf, bereits gediegene eleftrische Materie, allein fie beugen bem Wetterftrahl nicht in ber Stille vor; biefes fonnen nur al= lein hobe und icharfe Spigen, und golone mehr als andere, und mit goldnen Dachern und Banden verbundene (wenn bas Gold ber letteren mit ber Erbe Busammenhang bat.) wiederum mehr als alle andere. Gold leitet unter allen Metallen, alles Uebrige gleich gesett, nicht allein am besten, sondern behålt auch diese Gigens ichaft am laugsten, weil es in ber Luft nicht rostet. Lord Mahon rath baher in dem oben angeführten Werk, man solle die übergoldete, grobere kupferne Spike der gemeinen Ableiter sich in eine außerst spike gang goldne Nadel endigen lassen. Dieses ist frenlich ein wenig gesucht, zeigt aber indessen, wie viel dieser erz fahrne Physiker auf die Leitung des Golzdes rechnet.

Es ware allerdings fehr schon, wenn sich irgendwo Stellen fanden, die sich ohne Zwang auf das Lenchten der Spissen des Tempels deuten ließen, und es wunzdert mich fast, daß man keine deutlicheren hat. Denn Feuer, die nicht eigentlich brennen, und an solchen Orten, wo man überhaupt gar keine vermuthet, hat man zu allen Zeiten höheren Ursachen zusgeschrieben, und bald günstigen Gottheisten, wie das doppelte auf den Schiffen,

balb ungunftigen, wie bas einfache, guges fdrieben, balb als Geifter, und balb als Merkmable vergrabener Schate ans gesehen, ob man gleich freylich sich am Ende baran gewohnen mußte. Auch ift, glaube ich, nichts billiger als die Ergab= lungen enthusiastischer Geschichtschreiber ben folden Gelegenheiten zu beschneiben, und ihre Poefie auf die simpelfte pro= faifche Formel gurudguführen, feitdem der faltblutige, philosophische und genaue Muffchenbroef, nachdem er ben erften Schlag aus feiner veremigten Wafferbous teille erhalten batte, an Reaumur fchrieb, er wolle um die Rrone bon Frankreich feinen folden amenten aus: balten; und boch war es, nach ber un= vollkommnen Ginrichtung, gewiß nichts als ein geringer elektrischer Stoß, bers gleichen jett manche Gefellichaft, um fich lachen gu machen, in hoherem Grad umfouft nimut.

Trockner Marmor gehort mit unter die so genannten Hemiclektrischen Körper, und leitet schlechter als z. E. die Laven, aus denen die Sebäude des Carlsbergs ben Cassel bestehen, wie ich noch diese Boche versucht habe. Diese Gebäude sind aber vom Blig, wie ich höre, öfters beschädigt worden, weil die erhabene, eherne Bildsale des Herfules keine Spige \*), und mit den hier und da zerstreuten mestallenen Krampen keine andere Verbinzdung als eben durch diese Laven hat. Wie weislich ware es also nicht gehandelt,

e) Eine Minerva mit einer Lange, wenn fie gehörig mit bem Fundament des Gebaudes, von welchem fie getragen wird, verbunden ift, fcunt alfo auch fogar in diefem Sall beffer vor dem Blis von unten und von oben, als ein ifolirter herfules mit der Keule, g.

wenn man biesem gigantischen Aunstwert, bas mit unter die Seltenbeiten von Enzropa gehort, bas so viel Zierde von den Werten Griechenlands und Roms geborgt hat, auch etwas Sicherheit vom Tempel Salomonis verleihen wollte, (wenn es auch nur bleverne Ringe oder gar nur Riemen waren,) ehe noch ein Wetterstrahl ben schoften Theil desfelben dem Berg wieder gibt, aus dem er genommen ift.

G. C. Lichtenberg.

## 16.

Ueber die neuerlich in Frankreich angestellten Bersuche, große hohle Korper in der Luft aufsteigen zu machen, und damit Lasten auf eine große Höhe zu heben.

Nachdem der Definitiv = Traktat zu Paris unterzeichnet, und der Nebel, der die Sonne so fürchterlich schon roth ge färbt hatte, vorben war; Deutschland keine feuerspenende Berge anerkennen wollte, und überhaupt Europa und seine Zeitungsschreiber traurig und bereits un= beschäftigt auf den Borhang hinsahen, der nun eben vor die noch kaum so leb= hafte Scene herabgefallen war, und Alles

nach einem neuen Act seufzte: so kam ein Franzos auf den herrlichen Ginfall, plohe lich vom Parterre aus eine Lusikugel siegen zu lassen, die die Augen aller auf sich zog, und nun auch so lange untershalten wird, bis entweder der Großherr mehr Muth, oder die Sclaven des Consgresses mehr Pulver bekommen, da denn der Borhang wieder aufgezogen, und die Rugel vergessen werden wird.

Die Begebenheit in Bivarais, wors auf ich hier ziele, ist so bekannt, daß ich mit der Erzählung derselben kein Wort verlieren will. Daß man leichte Körper vermittelst instammabler Luft, in unserer Luft aussteigen machen könne, daran hat nie ein vernünstiger Mensch, dem die ersten Grunde der Hodrostatik bekannt waren, gezweiselt. Gemeines Wasser ist ungefähr vier Mahl schwerer als Kork, und mit welcher Geschwindigkeit feigt Diefer nicht im Baffer in die Bobe? Dan gibt es aber eine inflammable Luft, bie gegen 13 Mahl leichter ift, als die Luft, in welcher wir leben 3); erftere wird also mit großer Echnelligfeit in letterer in die Sohe fteigen muffen. Da man ferner, jede gegebene laft vers mittelft Rort unter bem Baffer aufheben fann, fo wird auch biefes in ber gemeinen Luft permittelft der inflammabeln moglich fenn, wenn fie fich nicht zerftreute, ba aber diefes nicht geschehen fann, wenn man fie in Befage einschlieft, und bieje

<sup>\*)</sup> Fontana fand in Nirman's Gegenwart, als das Fahrenheit, Thermomerer auf \( \display 55\) und das Barom. auf 29\frac{1}{2} Solle engl. franc, die Berhaltnig der spec. Schwere bender Luft, arten \( \to 77:6 \) 125: 1. G. Rirwan's Experim. on the specific grantities etc. Philosoph. Trans. Vol. LXXI. Part. I. 79. 9.

Befaffe angesehen werden tounen ale bie Saft, bie gehoben werben foll, fo ficht man leicht ein, bag es moglich ift: Befafe gu verfertigen, Die, fich felbit überlaffen, in unferer Luft in Die Bobe fleigen. Cowierigkeiten ben ber Musfuh= rung, bie in manden Sallen unüberminds lich fenn fonnten, fommen bier nicht in Betracht, fo wenig als bie Unfoffen. Co mochten fich ebenfalls ben bem Rorf uns überwindliche zeigen, wenn es jemand unternehmen wollte, ein berfunkenes Ariegs= fcbiff damit bom Boben ber Gee berauf zu bojen. Im Rleinen hat man bie Ber= fuche auch schon langft angestellt, ich felbit habe ichon vor given Jahren, wenn ich bon ber fpecif. Schwere ber fluffigen Das terien handelte, Geifenblafen mit inflame mabler Luft angefüllt, die mit fo großer Geschwindigkeit aufstiegen, bag fie fich oft 11 VIII.

bom Robr lodriffen, che fie noch bie Große hatten, die ich ihnen geben wollte. Deffen ungeachtet zweifelte ich noch etwas an ber Wahrheit ber frangbfifden Ge= fchichte megen ber großen Schwierigkeiten, die fich ben ber Ausführung im Großen bervor thun mußten; bes Gelb: aufwandes nicht einmahl zu gebenfen. Dag es in allen Zeitungen fanb, fonnte feinen Glaubensgrund abgeben. De 63 mer's Magnetnateln aus Papier und Brotfruften. Blanchard's Luftschiff. Caglioftro's und Gagner's Bunder, Bleteau's, des Bafferfchnufflers, Tha= ten, und manche ichone Quadratura Circuli, murden alle auch in den Zeitungen ver= fundigt. Indeffen ichrieb mir bor etma vier Wochen Gr. le Ron, Mitglied ber Alfad. der Biff. ju Paris, und Auffeber bes Ronigl. Maturaliencabinetts ju Paffy:

Die Gade fen aufer allem 3wei: fel. Co wird alfo wohl ber Dube werth fenn, fie etwas genauer zu betrachten. Dine bier ber Betrachtung die moglichfie Allgemeinheit zu geben, wollen wir gleich Rolgendes feten: a fen bas Gewicht eines 2Burfels gemeiner Luft etwa in Gra= nen, b bas Gewicht eines gleich großen von inflammabler, mit welcher Rraft wird letterer in unferer Luft gu fteigen anfangen, ober, mit andern Worten, wie groß wird bas Gewicht = p fenn muffen, bas an letteren (bier ale fefter Roiper betrachtet,) angehängt werden muß, um ibn ichmebend zu erhalten. Auffdjung erhellet aus ben erften Unfanges grunden der Subroftatit, es ift namlich p = a - b (Rafiner Unfangegrunde ber Sporoft. C. 38.). Es miege alfo g. E. ein gewiffer Burfel gemeiner Luft 13 Gran,

fo wird ein gleich großer von inflammabler etwa I Gran wiegen \*), p ift alfo = 13 — 1 = 12 alfo mit 12 Gran Gewicht wird dieser Burfel schwebend ershalten werden konnen. Formte man diese 12 Grane Gewicht zu einem Gefäß, das groß genug ware, diese inflammable Luft genau zu fassen, so wurde dieses Gefäß schweben bleiben \*\*\*).

Zwente Aufgabe: Es fen ein Gewicht = p gegeben, man fucht die Seite eines Wurfels inflammabler Luft = x

<sup>\*)</sup> Ich werbe im Berfolg diefes Auffahrs, theils weil verichtebene Phyfiter fie fo angeben, und theils der Bequentichteit in der Rechnung wegen, die Berhaltniß bender Luftarten = 10: x fegen.

<sup>&</sup>quot;) Den Umftand, bag auch die Materie bes Sefafies noch etwas von ihrem Gewicht verliert, giebe ich bier nicht in Betracht, well er unferer Dauptabsicht gunftig ift, und die Nechnung gang unnothig weitlauftiger machen wurde.

ber mit jenem p in gemeiner Luft in Gleichgewicht ift, bas ift, von p ichmes bend erhalten wird.

Auflösung: a sey wiederum bas Gewicht eines Burfels gemeiner Luft, nur hier von bestimmter Große, 3. E. eines Parifer Cubicfußes; b eines gleichen von instammabler; so ift offenbar (a-b)  $x^3 = p$  oder  $x = \sqrt[3]{\frac{p}{a-b}}$ 

Er. Es fey a in Granen = 670 \*) fo ist b = 67, ferner sey p = 1 Pfund = 7080 Gran, so ist x = 1 7080 oder = 2, 3 + das heißt, die Seite des gessuchten Wärfels fällt zwischen 2 + 3 10 und 2 + 4 Pariser Fuß. Siet es also ein Papier, wobon ein Pfund hinreicht einen so großen Würfel daraus zu vers

<sup>\*)</sup> So viel wiegt namite ungefahr x Parifer Cubicfus Buft am Ufer bes Merres, wenn ffe am leichteften ift.

fertigen, so wird er, mit inflammabler Luft gefüllt, in freyer Luft schweben. Gedoch wenn man hier p zum Gefäße macht, so wird ber Ausbruck einfacher.

Dritte Aufgabe: Es fen das Ges wicht eines Quadratfußes von irgend einem Zeng gegeben, als Seide, Papier, Wachstaffet u. f. w., man fucht bie Seite eines Würfels aus diesem Zenge, der mit infl. Luft gefüllt, in der freyen schweben soll.

1

Auflösung: Es sen  $\pi$  das Gewicht eines Quadratsußes dieses Zeuges, so wird, einen Würfel, dessen Seite x ist, damit zu bekleiden,  $6\pi x^2$  davon darauf gehen; seit man also dieses in obige Gleichung statt p, so ist  $(a-b) x^3 = 6\pi x^2$  oder  $x = \frac{6\pi}{a-b}$ . Nach dieser Formel lassen sich nun sehr leicht Tabelz len für solche schwebende Würsel aus als lerley Materica berechnen.

Ex. Ein Pariser Quadratsuß von englisaem Seidenpapier, so fein ich es hatte, wog 42 Gran; wie groß wird die Seite eines Abarfels von diesem Papier seyn, der mit infl. Luft gefüllt, (vorauszgeseigt, daß sie sich in ein solches Gefäß einschließen ließe,) in der freyen schwes ben bleibt? Hier ist  $\pi = 42$  also  $\times \frac{6 \cdot 42}{603} = 0$ , 416 . . . Pariser Juß, das ift, etwa 5 Zoll.

Probe. Der Burfel von 0, 42 (biefes fetze ich der Kurze wegen fiatt 0, 416 ....)

ift = 0, 74088; diesen mit 670 Gran, als dem Gewicht eines Eubicfuses gemeis ner Luft multiplicirt, gibt das Gewicht unsers Burfels gem. Luft = 49,63 ... Gr.

also eines Gleichen von infl. = 4,96 ... —

Gewicht des Papieres = 44,45 ... —

Summe ber infl. L. und des Pas piers = 49,41 . . . . Gran, also zusam=

men leichter als die gemeine Luft um o, 24 .... oden & Gran. Diefer Wurfel wurde also noch steigen, weil wir seine. Seite = 0, 42 gesetzt haben, da fie eis gentlich nur = 0, 416 ... ift.

Machstehende Tabelle zeigt, wie groß bie Seite eines Burfels fenn muffe, ber fich, mit inflammabler Luft gefüllt, in freyer Luft schwebend ethalt, wenn er aus ben vorangesetzten Materien gemacht ift.

Die Geite eines aus engl. Seidenpa= pier ift 5 Boll Parifer Maß.

aus gemeinem Postpapier 9" - 28in.

— franz. Zeichenpapier I Fuß II" - II" 
— Anittergold 2', -0", -10" 
— engl. Wachstaffet 3', -0", -4" 
— Karrenpapier 4', -1", -6" 
— verzinnt. Eisenblech 50', -6", -7" 
Mon siehe aus den 6 erstern, (deun

in der That habe ich bas verginnte Gifena

blech bloß and Scherz bengebracht,) baß fich bie Berfuche gang aut im Rleinen auf ber Stube nachmachen laffen muffen, Dimmt man g. E. Rartenpapier, fo fann man die Geiten bes Burfels auf Gitters art ausschneiben, und bie Definungen mit feinem Voftvavier verfleben, fo wird ber Burfel nicht allein viel fleiner mers ben tonnen, fondern auch fefter fenn, als wenn er aus blogem Poffpapier verfertigt worden mare. Wenn man bie Berfuche mit papiernen Gefagen auftellen wollte. fo mochte es aber wohl nothig fenn fie au überfirniffen. Dbgleich jedermann, ber Die Grunde ber Rechnung gefaßt hat, nun in Stande fenn wird fich ju belfen, fo wird es doch aut fenn noch einige Bes trachtungen hinzugufugen.

1) Ich habe bloß der Bequemlichkeit wegen Burfel betrachtet; Rugeln maren

frenlich aus befannten Grunden beffer, ba fie aber febr febwer gu verfeitigen find, und burch R eufer und Berdoppelung bes Papiers der gange Bortbeil wieder vierfach verloren werden murde, jo habe ich nichts Davon geragt. Erlinder, teren Bobe dem Durchmeffer der Bafis gleich ware, maren vielleicht noch leichter gu machen als Burfel, und geben auch megen ber, cacteris paribus, geringeren Dberflache, noch einen Bortbeil vor dem Burfel. Die allgemeine Formel fur alle Rorper laft fich febr leicht aus obiger herleiten, ich will aber mit allgemeinern Betrachtungen jest tiefen Auffat nicht vergrößern.

2) Wird ben größern Körpern einige Ausfreifung nothig, von ber ich noch nichts gesagt habe, so wie auch ben ber obigen Berechnung weder ber Kleister noch bie nöthige Verdoppelung in Betrachtung gesogen worden ift. Die Sache ist aber leicht. Denn geseit, das Gewicht des Kleisters, der Verdoppelung und der Aussteifung ben den großen Körpern sen = p, so ist die Seite des Wärfels  $\times = \frac{6\pi + p}{(a-b)}$ . Anwendungen, die hier leicht gemacht werz den könnten, übergehe ich, weil mir der Raum fehlt.

Jun Deschluß führe ich noch an, baß Mes, was ich gesagt habe, sehr eingesschränkt werden muß, sobald man die instammable Luft nicht von der Leichtigkeit erhalten kann, die hier angenommen worsden ist, welches wohl ben der Anwendung bfters der Fall senn mochte. Fonztana's Angabe steht oben. Cavendish hat die Berhältniß wie 10:1, die ich in den Rechnungen gebraucht habe. Hr. v. Herbert 13:7 (gewiß fehlerhaft,

wie mehrere Beobachtungen biefes fonft gelehrten und an Ideen reichen Dannes, benn er will fie burch Bitriolgeift aus Gis fenfeil erhalten haben. Sigaud be Ia Rond wie 6: 1; Ingenhouß wie zi: I. Der Grund Diefer Berfchieden= beit lagt fich febr leicht einsehen. Gin= mabl fann Diefelbe Gattung inflamm. Luft bald mehr bald weniger mit fremden gufts arten permifcht, bas beift bald mehr bald minder rein fenn, und zwentens lagt fich infl. Luft aus den Rorpern aller drey Reiche ber Matur, und auf verschiedene Beife entwickeln, g. G. aus ben Metal= len durch alle Gauren, Die Galpeters faure ausgenommen, und es ift gar noch nicht ausgemacht, wie fich ihre Schwe= ren gegen einander verhalten. Daß fie fchr unter fich verschieden find, ift nicht blog mahrscheinlich, sondern gewiß; nach

Ingenhouf ift die Berhaltniß fur bie entrundbare Sumpfluft = 14: 1 \*). Bielleicht erhalten mir burch bie Bemut: bungen be: Phufifer fich Diefes angenehme Schausviel auf ber Stube gu verschaffen, genauere Bestimmungen Diefer fpecififchen Schweren und Mittel bie leichteffen Gattungen ohne Umschweife gu finden; und Diefes mare nicht bas erfte Dabl. baß Epielmerte ernftliche Untersuchungen peranlaft haben. Um Die Gefafe gu fullen, fonnte man ihnen, (menigftens im Rleinen, ba fie von Papier gemacht werden fonnen,) die Form der papiernen Sandlaternen geben, und fo über einer Blafe, oder beffer einer Glode voll ins

<sup>3</sup> Boute alfo Gr. Montgolfter, wie in ben Beitungen gemuthmaßet worden, feine Mar fchinen mit Campfluft fullen, fo magten fie noch febr viel größer fenn, als oben die Zabelle gibt.

flammabler Luft, aufziehen, ober burch Eindrücken der Glocke ins Wasser, aushlassen. Auch, da die infl. Lust soviel leichster ist, als die gemeine, so ist es hinz länglich, sie bloß durch eine etwas weite Dessnung in die Gefäße zu lassen, da sie denn die gemeine Lust etwa so heraustreibt, wie die Lust das Wasser aus einer Bouteille, die man umkehrt, doch wird es gut senn, im kleinen wenigskens, das Mohr wodurch sie eingelassen wird, lang zu machen, um sie gleich unmittelbar an die Decke des Gefäßes zu leiten.

Die hoch ein solcher Korper freis gen muffe, wird jemand, der die Grunde der Sohenmessungen durchs Barometer kennt, mit einem Federstrich ausmachen konnen; den übrigen wollen wir es sagen, so bald wir werden gehort oder gesehen haben, daß sich ein folder Rorper über ben Bolfen bers loren hat.

Collten folde Rorper, bon mittela magiger Große, mit nicht fonderlichent Aluswand und leicht verfertigt werden fonnen, fo murben fie gu Gianalen, gur Erforichung ber Lufteleftricitat, gu aller= len meteorologischen Beobachtungen und bunbert anbern Dingen bienen fonnen, wenn man auch gleich nicht, wie Gr. Montgolfier eriprochen baben foll, Menfchen damit beben, und alfo große Canber, allen vier Belttheilen jum leidigen Exempel, ein Paar taufendmahl bober auffnupfen fonnte, als haman und John the painter aufgefnupft murben; bes fconen Schaus fpiels jest nicht zu gebenten, bas taus fenden fo angenehm fenn murbe, als es einem blevernen Bolt auf dem Bo:

den bes Meeres, das noch nicht ge= Iernt hatte, aus blevernen Gefäßen See= waffer auszupumpen, fenn mußte, wenn man ben ihm ein paar Korkstopfel oder eine Schweinsblafe steigen ließe.

## 17.

Vermischte Gedanken über die aerostatischen Maschinen.

Unfer achtgehntes Sahrhundert wird fich ficherlich nicht zu ichamen haben, wenn es bereinst fein Inventarium bon neu erworbenen Renntniffen und ange= Schafften Gachen an das neunzebnte übergeben wird, auch felbft wenn die leberreichung morgen geschehen mußte. Dir wollen einmahl einen gang fluchtigen Blick auf basjenige merfen, mas es feinem Dacbfolger antworten fonnte, wenn es morgen von ihm gefragt murbe: was haft bu geliefert, und mas haft bu Meuce ge= feben? Es fonnte fuhn antworten: 3ch habe die Gestalt ber Erbe bestimmt; ich VIII. Œ

habe bem Donner Trot biethen gelehrt: ich habe ben Blig, wie Champagner auf Bouteillen gezogen; ich habe Thiere auß= gefunden, die au Bunber feloft bie Rabel ber Lernaischen Schlange übergreffen; Rifche entdect, die, mas der olympische Suvicer nicht fonnte, Die Schwächern, felbft un= ter bem Baffer, mit unfichtbarem Blifs todten; ich habe burch Linne bas erffe brauchbare Inventarium über Die Werke ber Matur entwerfen laffen ; ich habe eis nen Cometen wiederkehren feben, als ber Urland ans war, ben ihm mein Sallen gegeben batte, und in meinem 8often Sahr erwarte ich den gwenten; fatt einer einzigen Luft, die meine Borfahren fannten, gable ich drengehn Arten; ich habe Luft in feste Rorper und feste Rorper in Luft vermandelt; ich habe Quedfilber ge= fcmiebet; ungeheure Laften mit Kener

gehoben; mit Baffer gefcoffen wie mit Schiefipulver: ich babe bie Pflangen bers führt, Rinder außer ber Che ju geugen; Grabl mit brennendem Bunder wie Butter fliegen gemacht; ich habe Glas unter bem Maffer geschmolzen; bas Gold bon feinem Thron, ben es als schwerffer Korver Sahrtausende usurpirte, beruntergeschmiffen und ein weißes Metall eingesett; ich habe eine neue Art vortrefflicher Aernrobre ans gegeben, die felbft Demton fur unmbas lich bielt; ich habe die Pole des nature liden Magneten in einer Secunbe umge= fehrt und wieder umgefehrt; ich habe Eper ohne Benne und ohne Brutwarme ausgebrutet. Ich habe gemacht, bag man jest einen Bifchof ju Rom bat fo gut wie zu Sildesheim. Ich habe einer machtigen und gefährlichen Ordens Sudra ben Ropf gertreten; und mas ich geseben

habe? D genug. Ich habe Peter ben erften geschen, und Catharina und Friederich und Joseph und Leib: nis und Rewton und Guler und Winkelmann und Mengs und Sar= rifon und Coof und Garrich. Bift bn damit gufrieden? But. Aber fieb noch bier ein Daar Rleinigkeiten: Sier habe ich einen neuen ungeheuren Staat, bier einen funften Welttheil, ba einen neuen Planeten, und ein fleines übergeugendes Beweischen, bag unfere Sonne ein Trabant ift, und fieh bier endlich habe ich in meinem 83ften Jahr ein Luftschiff ge= macht, und ba - ba habe ich einen fleinen Plan, bon bem ich dir nur ein Paar Worte bon ber Aufichrift zeigen will: - -

<sup>- - - -</sup> bes Turfischen Reichs

<sup>- -</sup> und - - zu Conftantinopel.

Diele ber bier genannten Entbedun= gen, so groß fie auch immer jest fcheis nen mogen, find bennoch bloge Rinber, bie nun noch Erziehung erwarten. Bas wird nicht aus mancher noch werden, wenn man bedentt, daß Die Rraft, Die einst ben erften Pregbengel langfam an= jog, jest bas Batican beben macht, bag eine bestrichene Dadel getrennte Belt= theile verbunden hat, und Galpeter und Schwefel, an dem man fich anfangs bloß bie Kinger verbraunte, verbundene Welts theile trennen fonnte, wenn man wollte. D wenn doch jemand ben Schluffel gu bem beiligen Gewolbe fande, mo vers muthlich noch tausende folder Dinge ver= borgen liegen! Wer will fagen, ob wir nicht unfer Leben dereinst wieder auf halbe Sahrtaufende ausdehnen; dem Ballfisch Baum und Gebif ins Maul legen, und mit Gedfen bon Pol zu Pol fahren, unter und über bem Magffer; bie Magne= tifchen Dole ber Erbe umfehren, ober que bequemeren Kindung ber Meeres Lange ein Paar neue in Canenne und Borneo anlegen, und mit einem Caucafus aus weichem Gifen armiren; oder ob nicht ein Fermier general eine Galbe erfindet, bie Bauern damit ju fdmieren, baß fie Welle geben, um fie im Junius gu fche= ren? Aber leiber! leider! liegt Alles in einem Labnrinth, megu Baco ben Fa: ben gesucht, aber nicht gefunden bat, und ber Mensch muß noch jett, wie vor Sahrtaufenden, Die größten Dinge fo er= finden, wie die Schweine bie Salzquellen und Gefundbrunnen. Das ift febr traus rig. Und bann muß auch feine Ent= bedung nicht allzugroß fenn, fonft läuft er noch hier und ba Gefahr, wo nicht wie bas erfinderische Schwein gu Lunes burg für feinen Dienft gevierthelt, boch fo wie Lord Clive's Pferd in einem Stall mit Gitterfenstern auf irgend einem Bergichiof todigefattert zu werden, und bas ift noch trauriger.

Ich fehre nun von tiefer Ausschweis fung etwas gurud, um nur noch ein paar Worte zu fagen, die ebenfalls nicht gang hieher geboren, alstann wellen wir größten Theils zwischen schärfer bestimmten Gränzen, und in gemeiner Meß: Prose weiter gehen.

Montgolfier's Entdedung ift als lerdings fehr groß, und doch scheint sie jest so leicht. Man follte denken sie hatte jedem ben einer Beder: Bolfen: Saule oder einem brennenzen hans ein: fallen muffen, wo die alten Lumpen und Briefschaften auf Montgolfierschem Gas bem himmel oft naher steigen, als Pilatre de Rosier. Allein, daß sie so leicht scheint, macht sie nur noch größer. Milton kannte das Alles sehr wohl. Wie Satan ben ihm das Schieße pulver und die Kanonen erfindet, so weiß der große Dichter die Erfindung nicht größer zu schildern, als daß er von den übrigen gefallenen Engeln sagt:

Th' inuention all admir'd, and each, how he

To be th' inventor miss'd; so easy'it feem'd

Once found, which yes unfound, most would have thought

Impossible.

Parad. loft Book IV. v. 498 \*).

<sup>\*)</sup> Alle bewunderten die Erfindung, und feiner fonnte begreifen, wie er fie hatte verfehlen tonnen. Go leicht ichten nach der Ente bedung, was vor derfelben die meiften für unmöglich wurden gehalten haben.

Ich bin überzeugt, mancher junge Lefer wird ben diesen Zeilen des Milton densten, mas ein Theil der gefallenen Engel ben Satans Erfindung gedacht hat, und darin besteht eben ihre Schönheit. Solche kinderleichtscheinende Entdeckungen sind unendlich schwerer zu machen, als diefonoren, schwerscheinenden, aber kinders leichten Constructions Berdrehungen, die ben uns so oft für Erhabenheit anges fraunt werden.

Nachstebende Blatter enthalten Borsschläge und Binke, weder von gleichem Berth, noch auch, wie man leicht sieht, von gleichem Ernst, die indessen vielleicht einige der vielen Ropfe, die sich-jest mit dieser Ersindung beschäftigen, auf etwas Besseres leiten konnen.

Jegt, da bie Spielmonathe in dieser wichtigen Sache bald vorüber sen mer=

ben, fo muffen fich die Phuffer vorzuge lich bemu en, ben Ballen mit inflam. Luft eine großere Daner gu verschaffen. Diefo fann nur auf zwenerlen Beife er= haiten merben. Man muß entweder bie jest gebrauchlichen Luftarten beffer ale bies ber einschließen lernen, ober neue erfin: ben, die nicht ober doch nicht fo leicht durch Die Benge bringen, als die man bisher getrandt bat. Beil ich zu letterm noch gar feinen Weg febe, und es auch bochft wahrscheinlich ift, baß Geruch, Leichtig= Beit und Gludtigfeit Diefer Luftarten in einer febr genauen Berbindung mit eins ander feben, und die leichter eingus foliegenden auch in eben ber Berhalinis wieder ichmerer ausfallen mochten, fo halte ich mich baben nicht auf. Ben er= fferem ein Beftes ju suchen, bat man mehr Muth, weil man ba icon ein

Gntes und ein Defferes kennt. Daß alle die bisher gebrauchten Firnisse nicht viel taugen, ist wohl ausgemacht, den gemeinen Federharz = Firniß, der überz haupt mehr zum Staat gebraucht worden zu sepn scheint, selbst nicht ausgenemmen. Bon der Austösung dieses Harzes in Distriolather rede ich hier nicht, weil diese ihrer großen Kostbarkeit wegen, ben einer Sache nicht in Betracht kommen kann, die man gern gemeinnähig machen wollte. Einen Lustball aus Tasset zu machen, der bis an die Wolken \*) skeigt, und bald

<sup>&</sup>quot;) In einer Zeitung murbe gesagt, ein folder Ball fen fo hoch gestiegen, daß er nicht größer als ein Boll geschienen habe. Wenn diese Botte keine digiti solares waren, mit denen man die Counennftfterniffen ausmist, und die find es wohl nicht gewesen, so ift, diese Sprache bas abschenligste Babel, bas fich nur sprechen lagt. Die Redensart: das Thermometer frand auf 25, gehort ebenfalls babin. &.

barauf bon ben Bauern gu Land aufac= bracht wird, dagn braucht man fein Res berharg. Indeffen Da Dieje vortreffliche Materie bisher großten Theils gu Spies lerenen gebraucht morten ift, fo mare es eine Frage, ob fie nicht febr brauchbar baburch gemacht merben fonnte, wenn man leichte, aber bichte Beuge gleich an Ort und Stelle mit Der Milch bes Baumes tranfte, troduete und wieder tranfte. und auf diefe Beife ein fast unvergang= liches, vegetabilisches Leber verfertigte. Schon fertige Rugeln and leichtem Benge fonnten damit beneßt, aufgeblafen, und dann nach und nach bestrichen werden. Daß biefes Alles in Westindien geschehen mußte, ift fein Ginmurf. Rommen doch die Alaschen schon daber, und unfer Buder, und eine Menge ichleichenber Gifte, auf bie wir uns tagtaglich ju

Gafte bitten. Wenn ber Gebrauch biefer Maidine in unzähliger Ruchficht wichtig mirb, woran niemand mehr zweifelt, und Reberharg mare ber mobifeilfte ichicflicbfie Korper bagu, fo wird diefer Sandel fich pon felbst finden, ich habe mich haupt= fachlich bemubt, Die Berfuche biefer Da= fchine im Rleinen zu erleichtern und zu verbeffern, und manches gefunden, mas auch im Groffen anwendbar fenn mochte. Wovon ich jest eine furze Rachricht geben will. Schon im October porigen Jahrs (1783.) hatte ich den Gedanten, die Sant an gebrauchen, worin die Thiere, haupt: fachlich die Ralber, Gullen, Biegen und Lammer im Mutterleibe liegen. Es hielt aber anfangs ichwer, fie bon ben Leuten ju erhalten. Gleich ber erfte Berfuch fiel febr gut aus, eine fleine Blafe baraus verfertigt, erhielt fich ungefirnift

16 Stunden an der Dede eines fart ges beigten Bimmers. Es laffen fich barans Rugeln bon einem Jug im Durchmeffer und bruber aus zwen Studen ber: ferrigen, ba bie Frangofen die ihrigen aus Golbichlagerhaut mit einer Mube gulame menfeben, ber bie Gade nicht werth ift. Das Berfahren ift furg biefes. Dan fucht von ber gangen Saut worin bas Thier gewickelt war, fo lange noch Alles frisch ift, die außere (Chorion) abzugiehen, welches febr leicht und geschwind geht, ba benn die innere, bas Schafhautchen (Amnium) welches eigentlich bierben ges braucht wird, ubrig bleibt, biefe wird auf ber Seite, wo fie an bem Chorion angeseffen, noch mit einem Kalabein von Schleim und grobern Thellen, die baran etwa hangen geblieben senn mochten, ge= reinigt. Bon biefem Umnium werben bie

groffen Ctude, Die fich vortrefflich befinen laffen, ohne zu gerreißen, fo gleich über einen bemispharischen mit trodiner Geife befrichnen Rloß gespannt und angezogen: wird die Augel nicht viel über einen Rus im Durchmeffer, fo fann jete Bemifphare aus einem einzigen Stud gemacht wera ben, ohne die minbefte Ralte. Will man febr große Rugeln machen, fo faun man fich ju ben Formen großer Reffel bedienen und Stude Umnium barauf fleben, mo eines aufobrt wird ein anderes überge= legt, benm Trodinen leimen fie fich fo bortrefflich burch ihren eignen Leim gu= fammen, daß man faum eine Spur ber Bus fammenfegung fieht. Wenn Alles troden ift, fo fieht der Rlot aus, als mare nichts darüber gespannt, so bunne und durch= fichtig ift bieje Saut. Benm Losmachen bom Rlot ift nur unten benm Unfang

einige Sorgfalt nothig. Ift ber Rand einmahl einen Kingerbreit los und aufge= fchlagen, fo giebt fich bas Uebrige leicht wegen ber Geife ab, und eine Bemis fphare ift fertig. Sind nun bente auf diese Beise gemacht, so ift, um fie dauer= haft und in wenigen Minuten gusammen gu leimen, ein Griff nothig, ben ich, weil er nicht jedermann gleich einfallen mochte, beschreiben will. Man macht bas eine Bemifpharium fo, bag wenn man benbe in einander ftect, bas innere noch um einen Kinger breit am Alequator borftebt, daher der Rlotz auch fo eingerichtet ift, daß der bemisphärische Theil wie ben manchen Saubenftoden noch einen cylin= drifchen Kortfat hat. Stecken fie nun fo in einander, bas großere inwendig, fo ftulpt man sie benbe gusammen auf ben Rlot, bestreicht ben vorstehenden Ring

mit einem feinen Rleister, Hausenblase u. f. w., und schlägt ibn alebann über die obere Halbkugel auf, und reibt ihn mit der größten Bequemlichkeit an. Ift der Leim trocken, so nimmt man Alles ab, und zieht die innere Halbkugel, wie das Futzter in einer baumwollenen Müge heraus, nachdem an den einen Pol ein Federkiel oder noch besser ein Ring von Kork einzgesetzt worden ist, den man zupfropsen oder auch mit einem kleinen Stücken aus dieser Hant zukleben fann.

Befommt ein folder Körper einen Riff, fo läßt er fich in einem Augens blick badurch verschließen, daß man ein Stückten Amnium mit etwas Speichel benetzt darauf trägt. Vermittelst dieser haut und etwas Adresse, haben wir es in Verfertigung kleiner Rugeln den Franzosen zuvorgethan. Die kleinste Rugel, viii.

fagt Br. Faujas de St. Fond in feinem befannten Wert, Die man ju Paris bat machen fonnen, batte 6 3oll im Durch: meffer, und ich habe noch beute (ben 18. Febr.) eine aus einem Biegen : Amnio in meiner Ctube auffteigen feben, und gmar mit großer Schnelligfeit, Die faum 4 Da= rifer Boll im Durchmeffer batte, ben mei= ten nicht gang angefüllt mar, und noch einen fleinen Ring von Rorf mit einem Stopfelden trug, und fich 16 bis 17 Minuten an ber Dede bes Bimmers hielt, Da nun die Durchmeffer ber hiefigen und ber Parifer Augeln fich wie 2:3 und die Rugeln wie 8: 27 verhielten, fo ficht man, daß die hiefige nur etwas uber ein brittel der Parifer mar, ich fehe es alfo. ber oben erwähnten Umftande megen, nicht allein fur moglich, fondern auch noch fur leicht an. Rugeln zu verfertigen die

nur 3 Boll und barunter im Durchmeffer baben, bas ift, bie nur ein achtel und barunter bon ber gerühmten Marifer auss machen. Machte man Rugeln aus ticfent Sauten bon 2, 3 Ruffen im Durchmeffer, bag man fie aberfirniffen (gemeiner Leinbhl . Firnig mit etwas venetianifchem Ters pentin abgefocht, ift febr gut baju,) und oben barein geschlagenes Gilber ober Gold auftragen, oder gar die Saut felbit dops pelt nehmen fonnte, fo bachte ich mußten fie bie inflammable Luft Wochen, viel= Teicht Monathe lang balten. Boben nun fünftig die Sanswirthe Diese vortrefflichen Baute, bie fie bieber aus Aberglauben in die Miffaruben verscharrten, fo forge faltig auf als bie Kalbfelle, und lernen fie felbst prapariren, fo tonnte man große Balle aus Tafft ober Linnen von benden Seiten bamit übergieben, chen barauf firnissen, und auf biese Weise Balle bon einer großen Dauerhaftigkeit erhalten. Ich habe mehrere Bersuche angestellt, die meine Muthmaßung rechtsertigen, und bin jetzt mit mehrern beschäftigt, die ich funftig in diesem Magazin oder an einem and dern Ort dem Publicum vorlegen will.

Bozu können nun diese Augeln nugen? Diese Frage ist so oft an mich gethan worden, schriftlich und mundlich, daß ich hier nur kurz Einiges berühren will, Ernst und Scherz, Bersuche zum Nugen und zum Bergnugen durcheinander. Biele Artikel erforderten eine umständliche Austführung und mehr Sachkenntniß, als ich benm größten Theil unserer Leser vorzaussegen kann, oder ohne ein ganzes Buch zu schreiben hier lehren könnte. Wir wollen hierben fürs erste wenigstens keine größere Bollkommenheit in der Maschine

poraueseben, als fie bereits schon bat, bas langere Ausdauern in der Luft ansegenommen; also feine Luftschiffe mit Sezgel und Stener: Ruder, sondern bloße Balle, die an einem Leitseil über die Wolzen binaus, mit und ohne Menschen steisgen, und auf gegebene Signale hin und her, und auch herabgezogen wers ben konnen.

1) Wird man badurch Riesen: Schritte in der Kenntniß unserer Atmosphäre thun, Abnahme ihrer Dichtigkeit, Warme, Feuch= tigkeit, Ab = oder Zunahme der Etektrizität der Luft, die Hohenmessungen durchs Barometer, die Lehre vom Schall und dessen Fortpflanzung, die von der Resfraction, von Bewegung der Körper in elastischen Mitteln. Kenntniß der Ebbe und Fluth der Luft; Kenntniß der in großen Hohen zu vermuthenden Passat=

winden. Die Untersuchung bes Morde lichts, ber Lichtsfreisen, bie durch keine Dracken erforscht werden konnen, der magnetischen Kraft, der Entstehung des Hagelo, des Schnees u. f. w. werden uns endlich gewinnen.

2) Rechtfertiget ber portreffliche Ber= fuch des hrn. de Romas ju Merac. mit einem Drachen, Die Muthmagung, bag es nur blog auf ten Denfchen an= Fomme, ob er funftig ein anrudendes Donnerwetter haben will oder nicht. Gine folche Rugel mit metallenen Spigen ober Trotteln verfeben, und an einem fchickli= chen Leitseil zu rechter Zeit in die Boble gefaffen, wird das frarifte Donnermetter jum Edweigen bringen. Diife find ges waltfame Durchbruche einer angehäuften eleftrifchen Materie, fo wie Urberfchwems mungen Durchbruche von Teichen; biefen

muß ber Menich entgegen arbeiten, Die Beiten find ja ohnehin ichen fo ziemlich porben, ba man bas liebe Gewitter vers ehrt, wie die Capptier die lieben Crocos bille, bon benen fie mit landesgottheits licher Berablaffung aufgefreffen merben. Wohlberfranden, eine folche Rugel foll fein Bligableiter werben, fondern bas gange Donnerwetter über bem Ort ftille machen, wie Brn. de Romas Drache. Allein Drachen find nicht immer anzuwens ben. Die ichwerften Donnermetter foma men oft ohne Wind, und werden als: bann durch ihre Dauer fo fehr gefahra lich, und ba fteigt fein Drache; ja ben ben meiften Gewittern laft ber Wind mit bem fie fich nabern nach, wenn fie und über bem Ret f fteben, bie Drachen fommen alfo berab, gerate gu ber Beit ba fie in ber Bobe am nothigften find,

und endlich erfordert der Drache eine Behandlung, die den Leuten, die ihn steigen lassen, gefährlich werden kann. Bermuthlich, ja fast gewiß, wird es auch zu
hageln aushören. Daß eine solche Rugel
gut einzurichten viel kosten wurde, ist bein Einwurf. Die Festungen kosten unendlich
mehr, und ziehen meistens die Donnerwetter erst recht herben die sie abhalten sollten.

3) Die Signal: Sprache wird badurch zum Erstaunen erweitert, und dazu kon: nen schon Augeln von 6, 8 Fuß dienen. Zur See ware der Nutzen unermeßlich, anch ben Belagerungen, der Besatzung allerlen bekannt zu machen, wozu die Sprache durch Raqueten nicht wortreich genug ift, auch konnte die Besatzung dem Land allerlen zu verstehen geben, und die belagernden Ingenieurs konnten sich

inteffen uben, bas Leitfeil entzwen gu fchiefen.

4) Wird bie Rugel fo groß gemacht einen Menschen zu beben, fo wird ber Dlugen unabschbar. Airmeen zu recogs nosciren, Terrain aufzunehmen und fur Die Schlacht zu besehen. Dem Schiffe: capitan, ber hunderte von Toifen über feinem Daft fcweben fann, entfernte Infeln zu feben, wodurch bie Kindung ber Lange febr erleichtert murde; ben furzeften Deg aus bem Gis zu finden, vielleicht endlich gar einmahl baburch in einent gludlichen Sommer eine nordliche Durch= fahrt. Dem Phyfifer nachdem er eine Ges gend burdmandert, biefelbe nun auf ein= mabl mit bem Auge zu faffen. Bergketten gu überfeben, und in die Rra= ter erloschner Bulcane bineinzuschauen wie in die Mondeflecken, und auf ein=

mahl Alehulichkeiten zu entbeden, bie jest bem Blick bes Bitigften entwischen. Mit einem paar Pferden vor diefen Luftmas gen, ober, nachdem ber Bind geht, bin= ter benfelben, ober benbe einander gur Seite gespannt, fonnte man in furger Beit Lander burchreisen. Wie wurde nicht eine folche Reife über Deutschland mea. bon einem erfahrnen, vernünftigen Mann angestellt, aufgenommen merben! Der Simmel behuthe und nur por folden er= bichteten Reifen über Deutschland, ober foll ja eine erscheinen, so gebe er, baf die Materie einem Mann in die Sande falle, gleich bem, der bie Infel à la Montgolfier, ich meine Laputa, fo mei; fferhaft durch die Luft fteurete ").

5) Konnte man auf diese Beife leicht mit einem Pferd, das auf der Landstrafe

<sup>&#</sup>x27;) Swift. G. Gulliver's britte Reife.

bliebe, ohne Rater in ter laft luffreisen thun, wie ein Theater : Gott, und bas Dferd felbit leiten, burch Balber mußten frenlich bie Bege alstann etwas breit gebauen werden, wenn etwa ber Wind von ber Geite fame, ober man befeftigte ben Phaeton vermittelft eines Alaschengnas am Pferde, und abge fich im Rothfall fo nabe an basselbe an, als man wellte. Riffe ber Phaeton ab und finge an gu fleigen, fo thate vielleicht ein fieiner Unfer aute Dienfte, ben man fallen liefe. Much ift ben angebundenen Augein mohl bet Gecante nicht außer Ucht zu laffen. bag man fich felbft durch den Wind nach ber Erde treiben laffen fann, fo mie ber Drache burch benfeiben ft eigt "). Die

v) Bermuthlich mar etwas bavon Urface, Def Or. Pitatre de Roffer, ald en jum erften Mabl am Giangeltand binauf moute, auftatt ju freigen, in Die Baume gerieth.

in biesem Varagraphen angegebene Unwens dung ift so einleuchtend und lercht, daß ich, zumahl da fie mehr zum Bergnugen als zum Nugen ift, gewift hoffe, noch folche Luftreisen in vergoldeten Lufts Schlitten, und vielleicht in der Nahe zu erleben.

6) Können diese Augeln schon ganz im Kleinen gebraucht werden, Höhen, zumahl in eingeschlossenen Raumen zu messen, als z. B. die Höhe von Gewölzben in Kirchen und alten Denkmählern, die man oft nicht besteigen kann, mag oder darf; die Höhen von unterirdischen Höhlen, die man oft benm Licht vieler Fackeln nicht absehen kann. So wie man nämlich seit jeher einen Senkel hatte, so hat man jetzt einen Steiger. Unter dieser Geskalt könnten sie oft schon Hande werksleuten nügen, und der Diamant

fostet bem Glaser schon mehr, als eine solche Rugel, frenlich koften letztere im=
mer ben der Unwendung wieder. Dieses wird aber mit der Zeit leidlicher werden.
Mur Fleiß und Muth. Auch die Sohe der Wolken konnte in manchen Fällen so gemessen werden.

- 7) Der Montblanc, und andere uneraffeigliche Klippen und Sohen fonnten so erfliegen werden. Ben hundert Borfallen fonnte ein einziger aledann durch anges gefnupfte Strickleitern u. f. w. den ans dern die Sache erleichtern.
- 8) Der Mensch hat bisher bloß deß= wegen nicht fliegen konnen, weil es ihnt schwer fiel Flugel zu bewegen, die die Last seines Körpers tragen sollten. Jest, da er sich so leicht machen kann, als er will, und die Flugel nur braucht sich zu lenten, und etwa ein paar Psund zu heben, so

wird er funftig and mit einer Blafe flies gen, wie die Fische mit einer Blafe schwims men. Den Luftschiffern waren solche Fliegs Blafen sehr zum Nothfall zu empfehlen. So wie es auch nuglich senn konnte, sich mit Kork und kleinen Bothen zu verfehen.

Sie konnten ferner nutgen 9 über bas Baffer so leicht hinzugeben, als über Quecksilber. In ber That bachte ich ber Waffertreter, ber sich vor einigen Monathen in Paris so glaubwurdig ankundigte, wurde bas dortige Publicum auf diese Weise zu hintergeben suchen.

- 10) Mit einer folden Angel überge= ichnollt, Sprunge gu thun, die einen über Saufer wegführen, wogegen alle Wunder bes Gislaufe Aleinigkeiten feyn mußten.
- 11) Bu Fahrzeugen, in Pyrmont, Hofgeismar, Achburg, Mayen= berg und überall, an einem Morgen die

Allpenluft zu genießen, eine Cur zu athe men, und zu trinfen den reinen Strahl ber Conne, eine Stunde vor ihrem Aufgang.

- 12) Michtige Papiere in der Nacht aus einer eingeschlossenen Festung megzubringen, selbst wichtige Manner fortzuschaffen, Finke aus Maxenschen Käsichen, wenn es der Muhe und der instammabeln Luft werth ware.
- 13) Jest geschwind diese Balle nach Offindien, China, Japan u. f. w. zu bringen, und fie Kaifern und Naboben aufzuhängen, ehe sie gemein werden.
- 14) Vermittelst Ihrer und einer guten Elektriffr = Maschine die Rolle eines Mushammed im sten Welttheile gu spielen, bem Donner zu gebiethen und wo nicht wie Elias auf einem flammenden, doch wie Prosessor Charles auf einem inflamma = beln Wagen über die Wolken zu fahren.

Doch empfehle ich diefen neuen Pros pheten ernstlich die Geschichte bes Salz. schweine zu Luneburg.

- 15) Da man heut zu Tage ein fo großes Berbienft barin fucht, die Bunder aus ber Bibel meg zu erflaren, fo gebe ich zu bedenfen, ob nicht bas bon ber Sim= melfahrt bes Elias ebenfalls hierdurch megerflart merben tonnte. Denn cin feuriger Magen und ein inflammas bler differiren nicht mehr als die Wor= ter flammans und inflammabilis, und benbes fonnte wohl im bebraifchen mit einem einzigen Borte ausgedruckt werben. Daß Elias feinen Mantel fallen ließ, fest bie Sache fast außer 3meifel. Professor Charles warf feine Heberrocke auch ber: unter, um besto schneller gu fteigen.
- 16) Um ben Regenbogen als einen vollkommnen Eirkel gu feben, und feine

eigne werthe Gilhouette auf einer Regens wand mit einer bunten Glorie gu ers blicken, durfte man nur einen folchen Bas gen ju gehöriger Zeit besteigen.

- 17) Montgolfiersche Maschinen konn: ten dienen, ungeheure Lasten auf eine große Hohe zu heben, und badurch gis gantische Berke zu Stande zu bringen, wogegen alle die Acgnptischen Kleinigkeis ten senn mußten. Dieses und daß
- 18) Schiffe, die fich umgelegt haben, baburch aufgerichtet werden tonnten, ift fcon vorgeschlagen worden.
- 19) Die man im Rrieg und Frieden feinem Nebenmenschen durch solche Masschinen großen Schaden zusügen, und wie man Licent und Jolle damit defraudiren könnte, sagt man nicht gern, theils, weil diese Gedanken selbst nicht recht zolls frev sind, und theils der lehrreichen vill.

Geschichte bes Salzschweins zu Luneburg wegen.

- 20) Ju ben majestätischen Feuerwerken und Muminationen, die die Welt noch gesehen hat, und die man mit Eleftricistät angunden konnte; auf biese Weise ließen sich die Wolfen illuminiren.
- Man hat schon in Frankreich und an ansbern Orten nach frevgelassenen Rugeln, wie nach Falken gejagt, und Prämien für den gesetzt, der sie zuerst erreicht, wenn sie fallen. Diese Jagd ist noch nicht so halse brechend, als eine die sonst in England Mode war, da man, wenn man keinen Fuchs fand, auf den ersten den besten Kirchthurm in gerader Linie zujagte. Diesthürme jagen. Jest ist es unter dem Aldel abgesommen, und man überläst

biefe Jagb, wie billig, ber Geifilichkeit, bie auf eine minder halsbrechende Weife nach Kirchthurmen jagt.

- 22) Bielleicht konnen fie gebraucht werden Personen ben Fenersgefahr zu retten, oder bem Rohrmeister berm Loschen einen bequemen Standpunkt zu verschaffen.
- 23) Werden sie so groß gemacht, baß mehrere Menschen damit geboben werden konnen, so können sie ben Belagerungen sehr wichtig werden. Mäncher kleine, magere, leichte, aber tapfere junge Mann, kann alsdann seinen Körper so gut auf Interesse auslegen, als jest der große, sette, ramassirte den seinigen, und ben Anwerbung des eigentlich siegenden Corps und der leichten Truppen im strengsten Verstand, wird man die Wage gebrauchen, und das Verdienst nicht

mehr nach Bollen, fondern nach Pfun-

- 24) Manche andere geheime Expedition könnte dadurch sehr begünstigt werden. 3. B. Entsührungen, selbst aus dem Sestail. Ja es ware möglich, daß dereinst ein Corsar den Tempel zu Loretto, der sicherlich nicht durch die Luft dahin geskommen ist, einmahl, größten Theils wenigstens, durch die Luft wegführte.
- paben, möchte ich wohl fragen, ob nicht ein solcher Wagen dem Dichter nugen könnte. Daß sich die Seele erhebt, wenn der Leib erhoben wird, ist demonstrirt, so wie wenn der Leib fturzt, die Seele gemeiniglich auch nicht zurück bleibt. Prof. Charles hat vielleicht nie gedichtet, wer aber den Brief liest, worin er seine Empfindungen beschreibt, wird

eine bichterische Erhebung der Seele barin nicht verkennen. Man bedenke auch nur das Athmen der Alpenluft, das Baden, Platschern und Schwimmen im Lichtmeer und in Gesellschaft der Morgensterne, während die Halfte der Welt unter einem noch im Schlamm der Nacht ruht. Der Rugen ift nicht zu verkennen.

## nachschrift.

Mahrend bes Abdrucks vorstehender Blatter, wurde ein so kleiner Luftball, als ich oben angegeben habe, zu machen versucht. Aus einem Verschen wurde er aber kaum drittehalb Paris. Joll im Durchmesser groß gemacht, da er dren hatte haben sollen. Er stieg also nicht, sank aber so langsam nieder, daß mir einsiel, ob er nicht auf einer etwas schwes ren Luft wurde liegen bleiben. Zum

Glack war eine große Glasche boll firer Luft ben ber Sand, die freulich ichon etliche Mahl burchs Waffer gegangen mar: biefe wurde in ein weites glafernes Gefag gegoffen, als ich nun ben fleinen Luftball in dieses Gefag marf, so schwebte er mitten in demfelben, ohne bie Geitena wante zu berühren. Der Berluch nabm fich bortrefflich aus, und frappirte auch Personen, die an bie andere Erscheinung fcon febr gewohnt maren, wieder als etwas Neues. Ich empfehle ihn baber vorzüglich ben ambulirenden Docenten ber Physik. Er wird gewiß Benfall finden. Gie haben bier einen in Luft fren fcme= benden Rorper, ber wieder fleigt, wenn man ihn abwarts brudt, und wieder finft, wenn man ihn hebt. Denn, mas ich oben von dem Minimo in Frankreich gefagt habe, icheinen einige burch politische Beis tungen und Journale verbreitete Nach:
richten vom Aufsteigen von Pfirsischen
u. s. w., die doch wohl nicht 6 Jolle im
Durchmesser werden gehabt haben, zu
widersprechen. Die Sache ist allerdings
möglich, und auf einem andern Bege,
als die Franzosen bisher verfolgt haben,
leicht; allein ich glaube es von dort aus
nicht eher, als bis ich es von einem
Physiser verfündigt lese, weil der Leute in
Paris gar zu viele sind, die schon das
größte Bergnügen barin sinden, einen
solchen Einfall steigen zu lassen.

## 18.

Beschreibung eines von Hrn. Haas zu kondon erfundenen Pedals ben der Smeatonschen kuftpumpe; nebst einem Vorschlag zu fernerer Verbesserung dieser Maschine.

Es ist bekannt, daß ben der Smeautonschen Luftpumpe, alle fernere Berzdunnung aufhört, so bald die Luft so sehr verdunnet worden ist, daß ben ganz aufzgezogenem Kolben ihre Elasticität nicht mehr im Stande ist das Kolben Bentil zu heben. Dieser Umstand ist nicht so geringfügig, als man wohl anfangs densken sollte. So ganz dunne und leicht darf nämlich dieses Bentil nicht gemacht

merben, meil es leicht beichabigt merten tonnte: fo leicht es aber auch immer ges macht wird, fo muß doch fein Gewicht gehoben, auch vielleicht etwas Clafticitat besielben übermunden werden, und biefer Widerstand wird burch bas flebrige Dehl, bas fich in der Gegend befindet und bes finden ning, noch mehr erschwert. Br. Saas hat Diefer Unbequemlichkeit auf folgende Beife abgeholfen "): AB Fig. 1. ift ber untere Theil Des Stiefels, ben LL lieat bas Bentil, welches aus Bachstafft gemacht und Fig. 2. besonders vorgeftellt ift. Un Diesem Boben fist gleichsam eine amente aber fleinere Luftpunipe CCDEF feft, beren Stiefel DE, Rolben und Rols benftange aber rIKN ift. Der Rolben rk gebt, wie man fieht, nicht in einem Stud fort, fonbern ift in ber Mitte ben I un=

<sup>\*) 6.</sup> die Supfertafel,

terbroden, bag er alfo in jener Gegend nicht an ben Cylinder auschließt, fondern nur unter und uber ihr. Uebrigens ift Diefe Rolbenftange von r bis I burchbohrt, und ben I hat fie ebenfalls eine Deffnung nach der Geite in ben weißgelaffenen Raum, nach ber Rohre GH gu, welche herauf nach bem Teller und ber Glocke fubrt, eben fo wie in ber Luftpumpe, die ich im Errlebenschen Compendio beschrie: ben habe. Die Rolbenftange r N befindet fich an einem Bebel ber zwenten Urt OM. beffen Ruhepunkt M an bem Geftell ber Luftpumpe angebracht ift. Diefer Bebel ift ein Auftritt. Wird ben O aufgetreten. fo fann badurch der Rolben herunter be= wegt werben; läßt man nach, fo liegt unter K in ber Sohle bes Stiefels eine Spiralfeder, die bier burch bie bide ichrage Edraffirung vorgestellt ift, und fark

genug senn muß, so bald ber Drud ben O nachläßt, ben Kolben wieder hinauf an bas Bentil LL zu treiben. Daß hier ber Kolsbenzug durch einen Hebel geschieht, barf um so weniger bedenklich scheinen, als die Größe dieses Zugs sehr gering ist, und der Endzweck völlig erreicht ware, wenn auch gleich der Kolben nur um eine Linie hersabgerückt würde.

Jeder, der nur etwas mit der Sme as tonschen Lustpumpe bekannt ist, wird nun die ganze Absicht dieser Einrichtung überssehen. Das Berfahren ist nämlich folgensdes: Wenn man anfängt auszupumpen, so bleibt der Juß von dem Justritt weg, das Messingstück r des Kolbens liegt also an dem Boden: Bentil LL an, und zwar kömmt die Dessung der Abhre r in der Kolbenstange gerade unter den Mittelpunkt des Bentils (Fig. 2.) zu liegen, wo das:

felbe nicht burchlochert ift, und ift alfo vollig baburch gefchloffen. Benm Aufmin: ben bes Sauptfolbens ber Luftvumpe, firdmt alfo die Luft unter ber Glode durch die Mohre GH in den Zwischeuraum im fleinen Stiefel und burch ben Canal Ir bis an bas Boden = Bentil, bebt biefes und bringt alebann burch bie funf locher in bemselben (Fig. z.) in den Sauptfliefel u. f. w. wie ben ber Dairnefden. Gben fo legt fich bas Boden = Bentil beym Ber= ablaffen des hauptfolbens mieder auf r auf und verschließt biefes. Go meit ift biefe Luftpumpe benm Gebrauch von ber Mairneschen nicht unterschieben, als bag in letterer Die Luft aus GII unmittelbar an bas Bentil fommt, bier aber erft noch ei= nen fleinen Canal burchlaufen muß, ber in der Rolbenstange einer zwepten Lufts pumpe angebracht ift; allein diefen Canal

kann man gang füglich als einen bloßen Fortfatz von GH, als ein etwas verlans gertes GH, ansehen.

Mit aber nun die Luft fo meit unter ber Glocke verdunt, baf fie bad Boden = Ben= til burd ibre Clafficitat nicht mehr beben fann, welches man bald an bem Glafficis tatemeffer merkt, fo windet man, wie porher, den Sauptfolben ber Luftpumpe pollig auf, tritt alebann auf O, fo ent: fernt fich bas Stud r bon bem Boden: Bentil LL, das alsbann fren schwebt, und die Luft bringt vermittelft ihrer Glaftis citat ohne ben minbeften Wiberftand burch Die funf Locher in den obern Rolben: ja batte fie felbit gar feine Glafficitat mebr. fo murbe fie bennech nach bubroffatischen Gefeten burch ihre Schmere in den obern Rolben fleigen muffen, ba ben ber Smea: tonschen Gintichtung ber gange Sampt: stiefel tiefer liegt als der Teller. Noch che man den Hauptfolben wieder nieder läßt, zieht man den Tuß von dem Tritt ab, wie sieht won selbst versteht, weil sonst die Lust durch die funf Löcher eben so zurück gestrieben werden wurde, als sie vorher durch dieselben eingeerungen ist. Der Bontheil dieser Einrichtung ift sehr einleuchtend, und gewährt auch noch dieses Gute, daß man diesem Hauptventil nunmehr eine größere Stärke geben kann, der ganze Unterschied wäre nur alsdann der, daß man die Operation mit dem Pedal eher ansaugen müßte.

Nun hat die Smeatonsche Luftpumpe noch einen Fehler, auf dessen Hebung ober Berminderung man, so viel ich weiß, wenig oder nicht gedacht hat. Er ist freyslich unbeträchtlich, allein es ist immer ein Fehler, und zwar einer, der, wo nicht geshoben, doch sehr vermindert werden kann. Warum wollte man einem so nützlichen Instrument nicht alle die Bollommenheit geben, beren es fähig ist, zumahl da es wohl ein ewiges Desiderat bleiben wird,

einen luftleren Ranm auf eine vollfommes nere Beije, 3. E. durch Quedfitber feine Terricellifche Leere) in Großen gu er= halten. Der Kobler ift ber: Diamtich ") wenn auch das Rolbenventil fo nabe an der uniern Rlache bes Rolbens angebracht wird, wie Gr. Saas wirflich getban bat. baß zwischen dem Rolben, wenn er unten auffitt, und bem Boden : Bentit faum eine Cubit : Linie Luft ubrig bliebe, fo ift den= noch nicht zu vermeiden, daf nicht, wenn ber Rolben oben aufitt, welche über bem= felden übrig bleiben, namlich 1) in ber Robre, die vom Rolben : Bentil burch ben Rolben, und 2) in ber Robre, Die burch Die obere Piatte nach bem anfern Benit geht. Dieje Luft behalt aber, wenn ber Rolben oben anfist, immer eineilen Dichtigfeit mit ber außein, ja im frenglien Berftande etwas mehr, namlich fo viel

<sup>&</sup>quot;) Sier wird es gut fenn, irgend eine Beichnung ber Smeatonichen Lurtpumpe gu Balfe gu nebmen. Man findet fie in Rafiner's Unfanges grunden, in Rarfren's echrbegerif und Marturelere, und in den von mir beforgten Audgaben von Errieben's Phylit.

mehr ale bas außere Bentil burch feine Schwere, Glafticitat und Rlebrigfeit brudt. Dieje Luft alfo nimmt benn jedesmabligen Smunterminden bes Rolbens fogleich wie: ber ben gangen Stiefel ein. 3ff alfo bie Luft unter bem Rolben : Bentil (wenn ber Rolben auffigt,) eben fo bicht, als jene Luft, wenn fie fich durch den Stiefel ausgebreis tet bat, fo fann erftere bas Rolben= Bentil nicht mehr beben, und alle fer= nere Berdunnung hat ein Ende. Allein fortgeben murde diefe Berdunnung wieder, wenn man oben an ber Platte noch eine Deffnung mit einem Bentil anbrachte, über welches man entweder ben Stiefel einer fleinen Sandluftpumpe, ober auch ein Gefaß mit einem Sahn, bas man bor= ber luftleer gemacht hatte, fchrauben tonnte, um die Luft amischen dem Rolben = Bentil und dem außern Bentil, am Ende ben auf= gezogenem Rolben, ju verdunnen und ba= burch der unter dem Rolben figenden Luft benm Berablaffen desfelben wieder Rraft zu geben bas Rolben Bentil gu heben.















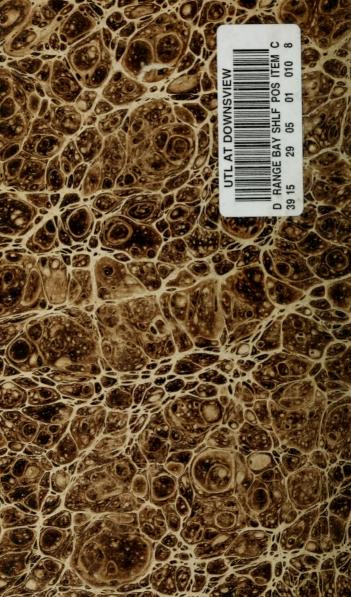